### Powszechny

## Dziennik praw krajowych i rządowych

d1a

kraju koronnego Galicyi i Lodomeryi wraz z Księstwami Oświecimskiém i Zatorskiém, tudzież z Wielkiém Księstwem Krakowskiém.

Część XXIX.

Wydana i rozesłana dnia 6. Listopada 1852.

### Allgemeines

## Landes-Geseth- und Regierungsblatt

für bas

Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Ausschwitz und Zator und dem Großherzogthume Krakau.

#### XXIX. Stud.

Ausgegeben und versendet am 6. November 1852.

## Rozporządzenie Ministerstw finansów i handlu z dnia 28. Czerwca 1852,

(Dziennik praw państwa, część XLVIII., nr. 154, wydana dnia 11. Sierpnia 1852),

obwieszczające owe uwolnienia celne i koncesyje, które ze strony Sardynii, w skutek zawartego między Austryją a tem państwem traktatu z dnia 18. Października 1851, obecnie przyznane zostały w obrocie z Austryi i do Austryi.

W dodatku do rozporządzenia w części XX. Dziennika praw państwa (wydanej na dniu 27. Marca 1852), pod l. 71 \*) obwieszczonego względem niektórych nowo-zarządzonych celnych uwolnień i koncesyj w obrocie ze Sardyniją, rozporządza się następne zestawienie owych uwolnień i koncesyj celnych, które ze strony Sardynii, w skutek zawartego między Austryją a tem państwem traktatu z dnia 18. Października 1851 \*\*), obecnie przyznane zostały w obrocie z Austryi i do Austryi. Wedle postanowień tegoż traktatu, handel Austryi doznawać będzie tych wszystkich korzyści, jakichby Sardynija na przyszłość handlowi innych państw użyczyć miała.

<sup>\*)</sup> Dziennik praw krajowych, część XXVIII., nr. 183, z rokn 1852.

<sup>\*\*)</sup> Tamze nr. 182.

#### 184.

Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels vom 28. Juni 1852,

(im Reichs - Gefegblatte, Stud XLVIII., Rr. 154, ausgegeben am 11. August 1852),

womit jene Zollbefreiungen und Begünstigungen kund gemacht werden, welche von Seite Sardiniens in Folge des von Oesterreich mit diesem Staate abgeschlossenen Bertrages von 18. Oktober 1851 für den Berkehr aus und nach Desterreich gegenwärtig eingeräumt sind.

Im Nachhange zu der im XX. Stücke des Reichs = Gesethlattes Nr. 71\*) kund gemachten Verordnung über einige neu angeordnete Zollbefreiungen und Zollbegunstisgungen im Verkehre mit Sardinien, sindet man nachstehend eine Zusammenstellung jener Zollbefreiungen und Zollbegunstigungen zu veröffentlichen, welche von Seite Sardiniens in Folge des von Desterreich mit diesem Staate abgeschlossenen Vertrages vom 18. Oktober 1851\*\*) für den Verkehr aus und nach Desterreich gegenwärtig eingeräumt sind. Nach den Bestimmungen des Vertrages hat übrigens der Handel Desterreichs an allen Begünstigungen Theil zu nehmen, welche Sardinien in der Folge dem Handel anderer Staaten einräumen sollte.

Taxona, dadagens ( west ) making bole

where office a set from-

<sup>\*)</sup> Landes - Gefetblatt, XXVIII. Stud, Rr. 183, vom Jahre 1852.

<sup>\*\*)</sup> Chendafelbft Mr. 182.

| yja        |                                                                                    |                          | Cło<br>wsze                    | po-<br>chne | Cło k<br>stnie |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------|
| Kategoryja | W przywozie                                                                        | Pomiar oclenia           | a w włoskich lira<br>i centes. |             |                | ich      |
| K          |                                                                                    | 12.365 101               | Lir.                           | Cen.        | Lir.           | Cen.     |
| I.         | Wino w beczkach, wartości nie nad lir 20                                           | Date of the Control      |                                | i ch        |                |          |
|            | za hektolitr                                                                       | 1 hektolitr              | 16                             |             | 10             | -        |
|            | hektolitr                                                                          | 70                       | 10                             | _           | 14             |          |
|            | Melt constructed                                                                   | (1) STATE OF THE         | i 30<br>wart                   |             |                |          |
|            | Wino wszelkiego gatunku w flaszkach<br>Wódka w beczkach aż do 22 stopni            | 1 flaszka<br>1 hektolitr |                                | 50          | 18             | 30       |
|            | Wódka w beczkach nad 22 stopni                                                     | 22                       | 40                             |             | 30             |          |
| II.        | Elixir de la Grand-Chartreuse                                                      | 1 kilogr.<br>100 kilogr. | $\frac{1}{20}$                 | 50          | wo<br>15       | ne       |
| V.         | Sztokfisz                                                                          | no knogr.                | 10                             | _           | 7              | 50       |
| VI.        | Muł wartości lir 300 i niżej                                                       | 1 sztuka                 | 6                              |             | 6              |          |
| VII.       | Muł wartości nad lir 300<br>Skórki i skóry surowe, a to skórki kozie,              | . 27                     | 20                             | _           | O              |          |
|            | owcze i cielece                                                                    | 100 kilogr.              | 60                             |             | 40             | -        |
|            | Skóry krów (czyli meszasura) lizbońskich, rio-janeirskich i hawańskich             | 100 1005                 | 75                             |             | 40             | _        |
|            | Skórki jagniece i kozie (na rekawiczki)                                            | 57<br>27                 | 60                             |             | 40             | -        |
|            | Skórki łabędzie gęsie i jagnięce na wach=                                          | 1 tuzin                  | 6                              |             | 4              |          |
|            | Skóry, jako to: podeszwy, skóra wierz-                                             | A VUM                    |                                |             | 111            |          |
|            | chnia (przyszwa) i do wszelkiego innego<br>uzycia                                  | 100 kilogr.              | 100                            |             | 66             | 67       |
|            | Skóra na zamsz wyprawna                                                            | no knogi.                | 150                            | _           | 75             | _        |
|            | Skórki jagniece i kozie, białe lub farbo-                                          | 1 tuzin                  | G                              |             | 4              |          |
|            | wane, na rękawiczkiSkóra owcza wszelkiego koloru                                   | 100 kilogr.              | 100                            |             | 66             | 67       |
|            | Marokin albo farbowana skóra kozia wszel-                                          | Ü                        | 450                            |             | 100            |          |
|            | kiego rodzajuSkóra lakierowana                                                     | 22                       | 150<br>150                     |             | 100<br>100     | _        |
|            | Pergamin                                                                           | 22                       | 20                             |             | 13             | 33       |
|            | Roboty rymarskie i siodlarskie, dla zwie-<br>rzat cugowych, a to: proste           |                          | 100                            |             | 75             |          |
|            | okute                                                                              | 23                       | 150                            |             | 110            | _        |
| VIII.      | Len surowy (nie czesany)                                                           | 27                       | 1<br>5                         |             |                | 50<br>50 |
|            | Przedza konopna i Iniana, pojedyncza (na                                           | "                        |                                |             | ~              | -        |
|            | nić nie kręcona):<br>surowa, także wyługowana                                      |                          | 25                             |             | 12             | 50       |
|            | bielona                                                                            | 33<br>33                 | 40                             |             | 20             |          |
|            | farbowana takża wykonywana                                                         | 37                       | 50<br>44                       |             | 25<br>22       | _        |
|            | na nić kręcona, surowa, także wyługowana<br>bielona                                | 29                       | 54                             | _           | 27             | -        |
|            | farbowana                                                                          | 1 kilogr.                | 1                              | 10          | -              | 55       |
|            | Tkanina, dychtowna (unite) konopna lub<br>Iniana o mniej jak 6 niciach osnowy (po- |                          |                                |             |                |          |
|            | stawy) na 5 milimetrów:                                                            |                          |                                |             |                |          |
|            |                                                                                    |                          |                                |             |                |          |

| orie              |                                                                                                                                           | Maßstab                                | ner                    | Boll          | Begu<br>ter      | Boll               |  |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|--|-------|
| Rategorie         | In der Einfuhr                                                                                                                            | der<br>Verzollung                      | in italieni<br>und (   |               | und C            |                    |  | Liven |
|                   |                                                                                                                                           |                                        | L.                     | C.            | L.               | C.                 |  |       |
| I.                | Wein in Fässern im Werthe von nicht mehr<br>als 20 Lire der Hectoliter                                                                    | 1 Hectoliter                           | 16<br>10<br>(unb       | _<br>_<br>30% | 10<br>14         | _                  |  |       |
| II.               | Wein jeder Art in Flaschen<br>Branntwein in Fässern bis zu 22 Grad<br>Branntwein in Fässern über 22 Grad<br>Elixir de la Grand-Chartreuse | 1 Flasche<br>1 Hectoliter<br>1 Kilogr. | bes W<br>22<br>40<br>1 | 50<br><br>50  | 18<br>30         | 30<br>_<br>_<br>et |  |       |
| IV.<br>V.<br>VI.  | RäseStocksische Stocksische Maulesel im Werthe von 300 L. und darunter                                                                    | 100 Kilog.<br>1 Stück                  | 20<br>10<br>6          | _             | 15<br>7<br>6     |                    |  |       |
| VII.              | Maulesel im Werthe über 300 &                                                                                                             | " 100 Kilogr.                          | 20<br>60               | -             | 40               | 1 -                |  |       |
|                   | Ruhhaute (ober mezzasura) von Lissabon,<br>Rio-Janeiro und Havannah<br>Lamm- und Ziegenfelle (für Handschuhe)                             | n<br>n                                 | 75<br>60               | _             | 40<br>40         | _                  |  |       |
|                   | Schwanen=, Ganshäute und Lammfelle zu<br>Fächern<br>Leder, als: Sohlen=, Oberleder und zu jedem                                           | 1 Dugend                               | 6                      | -             | 4                | _                  |  |       |
| 112               | anderen Gebrauche<br>Sämisch gefärbtes<br>Lamm= und Ziegenfelle, weiß oder gefärbt,                                                       | 100 Kilogr.                            | 100<br>150             | _             | 66<br>75         | 67                 |  |       |
| 777<br>015<br>777 | zu SandschuhenSchafleder von allen Farben                                                                                                 | 1 Duțend<br>100 Kilogr.                | 100                    | _             | 66               | 67                 |  |       |
| W                 | Art                                                                                                                                       | ter<br>ter<br>57                       | 150<br>150<br>20       | =             | 100<br>100<br>13 | 33                 |  |       |
|                   | Riemer= und Sattler=Arbeiten für Zugthiere,<br>u. z. gemeine                                                                              | y U                                    | 100<br>150             | _             | 75<br>110        |                    |  |       |
| VIII.             | Flachs, roh (ungehechelt)                                                                                                                 | tr<br>17                               | 5                      | =             | 2                | 50<br>50           |  |       |
|                   | tes): roh, auch ausgelaugtgebleicht                                                                                                       | tr<br>gr                               | 25<br>40               | _             | 12<br>20         | 50                 |  |       |
|                   | gefärbt<br>gezwirntes, roh, auch ausgelaugt<br>gebleicht                                                                                  | u<br>u                                 | 50<br>44<br>54         |               | 25<br>22<br>27   | _                  |  |       |
|                   | Gewebe, dichte (unite) von Hanf oder Lein<br>mit weniger als 6 Kettenfäden auf 5 Mis<br>limeter:                                          | 1. Kilogr.                             | 1                      | 10            | -                | <b>5</b> 5         |  |       |
|                   | The second second                                                                                                                         | Am Personal Print                      |                        |               |                  |                    |  |       |

| yja        | The program of the party of the |                | Cło po- Cł<br>wszechne s |                | Cło k<br>stnie |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kategoryja | Wprzywozie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pomiar oclenia | W                        |                | ch lira        | ach             |
| Ka         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Lir.                     | Cen.           | Lir.           | Cen.            |
|            | surowabielona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 kilogr.      | _                        | 45<br>75       |                | 22<br>37        |
|            | o mniej jak 9 niciach postawy na 5 mili-<br>metrów:<br>surowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23             | 1                        | 25             |                | 62              |
|            | bielonaTkanina konopna i lniana, także mieszana<br>z bawełną lub wełną:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27             | 1                        | 70             | _              | 85              |
|            | surowa bielona lub z bielona mieszana (tessuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n-<br>27       | 2 2                      | 50             | 1              |                 |
|            | drukowana (haftowana) w bawełnie, we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33<br>37       | 3<br>4                   | _              | 1<br>2         | 50<br>—         |
|            | lnie i wełnie<br>woskiem napuszczana, pokostowana lub<br>w pokoście malowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27             | 5<br>2                   | _              | 2              | 50<br>—         |
|            | Koronki 1go gatunku (brukselskie, angiel-<br>skie i t, d.)<br>2go gatuuku (entoilages z Neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27             | 20                       |                | 10             |                 |
|            | chatel i t. d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27             | 16                       | -              | 8              | -               |
| IX.        | Przędza bawełniana, surowa, pojedyncza<br>niżej nru. 20od nr. 20-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27             | _                        | 90<br>90       | _              | 20<br>40        |
|            | nad numer 60<br>w nić kręcona każdego numeru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22<br>22<br>21 | _<br>_<br>1              | 75<br>75<br>20 | _              | 60<br>75<br>75  |
|            | bielona lub farbowana wszelkiego<br>rodzaju i numeru<br>Tkanina bawełniana także mieszana z lnem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>)</b> )     | 1                        | 80             | _              | 80              |
| 05         | i wełna: surowa bielona faybowana lub na netno tkana (taoasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ??<br>??       | 2<br>2                   | —<br>50        | 1<br>1         | 25              |
|            | farbowana lub na pstro tkana (tessuti a colori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22<br>22       | 3<br>4<br>5              |                | 1<br>2<br>2    | 50<br>-<br>50   |
|            | woskiem napuszczana, pokostowana lub<br>w pokoście malowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77             | 2                        | 1035           | 1              | -               |
| Х.         | Przędza z wełny lub innego włosia zwie-<br>rzęcego, biała lub koloru natnralnego<br>farbowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27             | 1 1                      | 10<br>60       | _              | <b>60</b><br>80 |
|            | Tkanina owcza (i inna z włosia zwierzę-<br>cego), także mieszana z wełną Inianą<br>lub bawełnianą, folowana, czesana albo<br>niefolowana i nieczesana, wartości lir 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77             | TIGH                     | 7111           | in<br>N        |                 |
|            | merotowana i meedesana, wattosei m 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                          |                |                |                 |

| orie      | Car San Ginenbu                                                                                       | Maßstab                                   | ner      | Boll     | Begi<br>ter      | Bott     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|------------------|----------|
| Rategorie | In der Ginfuhr                                                                                        | der<br>Verzollung                         |          |          | schen !<br>Cent. | Liren    |
|           | TO DESTRUCT                                                                                           |                                           | L.       | C.       | L.               | C.       |
|           | roh                                                                                                   | 1 Kilogr.                                 | +        | 45<br>75 | _                | 22<br>37 |
|           | meter: rohgebleicht                                                                                   | <b>v</b>                                  | 1<br>1   | 25<br>70 | -                | 62<br>85 |
|           | Gewebe von Hanf oder Lein, auch gemischt<br>mit Baumwolle oder Schafwolle:<br>rohgebleichtem gemischt | emplikat i mil<br>open<br>I i optaleneten | 2 2      | -<br>50  | 1                |          |
|           | gefärbt oder bunt gewebt (tessuti a<br>colori)<br>bedruckt<br>gestickt in Baumwolle, Leinen und       | u<br>u                                    | 3<br>4   | _        | 1<br>2           | 50<br>—  |
|           | Schafwolle                                                                                            | u u                                       | 5<br>2   | _        | 2                | 50<br>—  |
|           | Spigen 1te Dualität (Brüßler, englische 2c.)<br>2te Qualität (Entoilages von<br>Reuchatel 2c.)        | N                                         | 20<br>16 | _        | 10<br>8          | -        |
| IX.       | Baumwollgarn , rohes , einfaches unter<br>Nr. 20                                                      |                                           | T(agy)   | 90       |                  | 20       |
|           | von 20—40                                                                                             | 11                                        |          | 90<br>75 |                  | 40<br>60 |
|           | über Nr. 60gezwirntes von jeder Nummer<br>gebleicht oder gefarbt aller Art                            | ų<br>ų                                    | 1        | 75<br>20 | _                | 75<br>75 |
|           | und NummerBaumwollgewebe, auch gemischt mit Leinen oder Schafwolle:                                   | "                                         | 1        | 80       |                  | 80       |
|           | gebleicht                                                                                             | W                                         | 2 2 3    | 50       | 1                | 25       |
|           | colori)                                                                                               |                                           | 4        | _        | 2 2              | 50       |
|           | Schafwolle                                                                                            | 9)                                        | 2        | _        | 1                | 50<br>—  |
| X.        | Garn von Schafwolle oder sonstigen Thiershaaren, weiß oder naturfärdig                                | v<br>*                                    | 1 1      | 10<br>60 | ~ -              | 60<br>80 |
|           | wolle, gewalkt, kardätscht ober ungewalkt<br>und unkardätscht, im Werthe von 10 Lire                  | Heller I ale                              |          |          |                  |          |

| 8          | 11 1 10 1 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1                                                  |                   | Cło po-<br>wszechne | Cło korzy-<br>stniejsze |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| Kategoryja | Wprzywozie                                                                              | Pomiar oclenia    |                     | ich lirach              |
| ateg       | Serif Red gendered                                                                      |                   | i ce                | entes.                  |
| X          | 442)4                                                                                   |                   | Lir.   Cen.         | Lir.  Cen.              |
|            |                                                                                         |                   |                     |                         |
|            | lub więcej za meter włącznie materyj<br>podobnych jak kaszmir                           | 1 kilogr.         | 3 30                | 3 _                     |
|            | pottonijon jak kasami amanami                                                           | I KIIOSI.         | i 100/0             |                         |
|            | wartości o mniej niż lir 10 za meter                                                    |                   | wartości<br>4 50    | 2 _                     |
|            | Dery i kobierce z wełny odpadkowej, z o-                                                | 97                |                     |                         |
|            | krawków i krajek sukiennych                                                             | "                 | 2 —                 | <b>—</b> 50             |
|            | Wszelkie inne dery i kobierce z wełny i<br>włosia zwierzęcego                           | H 102 TH 21       | 3 -                 | 1 -                     |
| XIV        |                                                                                         | "                 |                     |                         |
|            | wielkości i formy                                                                       | 100 kilogr.       | 50 —                | 30 -                    |
|            | Papier kolorowy i pozłacany<br>, biały bez końca na obicia                              | 33                | 65 —                | 40 —<br>30 —            |
|            | ,, inny papier na obicia                                                                | 19<br>99          | 100 —               | 50 —                    |
|            | ,, drukowany z obrazami (historycz-                                                     | ,                 |                     |                         |
|            | nemi przedstawieniami, figurami,                                                        | miles chrymns     |                     |                         |
|            | ornamentami, landszaftami). Miedzioryty, kamienioryty                                   | ,,                | 130 —               | 100 —                   |
|            | Drzeworyty                                                                              | "                 | 85 —                | 60 —                    |
|            | Sztuki muzyczne, drukowane                                                              | 53                | 85 -                | 60 —<br>50 —            |
| XF         | Bagnety                                                                                 | 19<br>11          | 50 -                | 20 -                    |
|            | Luty na strzelby myśliwskie                                                             | 1 sztuka          | 2 —                 | 1 -                     |
|            | ,, pistolety                                                                            | 12                | - 75                | _ 35                    |
|            | Klinga pałasza i szpady, pozłacana albo przyrządzona sposobem damasceńskim              | 10F - DV          | _ 90                | _ 45                    |
|            | ordynaryjna                                                                             | 100 kilogr.       | 48 —                | 24 —                    |
|            | Pałasze i szpady z przyrządem                                                           | 10 mm 70.01       |                     | 2 25                    |
| 150        | ze stalize srebra                                                                       | 1 sztuka          | 4 50<br>12 —        | 2 25 6 —                |
| 100        | ze srehra pozłacanego                                                                   | 27                | 18 —                | 9 —                     |
| =          | z metalu, pojedyncze                                                                    | 27                | 3 —                 | 1 50                    |
| 77         | pozłacane                                                                               | 22                | 6 —                 | 3 —                     |
|            | ki sukiennicze i ich części                                                             | 100 kilogr.       | 10 —                | 5 -                     |
|            | Bawidełka dziecinne i towary kramarskie                                                 | 9,11              | 70.00               | 60                      |
|            | ordynaryjne z drzewa                                                                    | 1 kilogr.         | 50 —<br>20 —        | 40 —<br>15 —            |
|            | Towary modne                                                                            | I wingi.          | i 10%               | i 80 0                  |
| XVI        | Żelazo, mianowicie towary z żelaza lanego,                                              | atterney sounce   | wartości            | Wartości                |
| AVI        | a to chairs dla kolei żelaznych                                                         | 100 kilogr.       | 15 —                | 8 —                     |
|            | Żelazo grube nieprzyrządzone i kuźniane                                                 |                   | 1.0                 | 40                      |
|            | w sprzętach, wiązkach i t. d., tudzież rails<br>Towary żelazne, proste (także ocynkowa- | 27                | 16 —                | 10 -                    |
|            | ne) bez pokostu i politury i nie połą-                                                  | THE VENTOR        | W 129               |                         |
|            | czone z innemi metalami                                                                 | <b>&gt;</b>       | 30 —                | 15 —                    |
|            | Towary żelazne, ozdobione innemi metala-                                                | A TAXABLE RELATED | 40 —                | 20 _                    |
|            | mi (bez pokostu i politury)                                                             | 27                | 40                  |                         |

| rie                                     |                                                                                     | Maßstab                                |          | emei=<br>3oll | Beg:<br>ter  | unstig=<br>Zoll |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| Rategorie                               | In der Ginfuhr                                                                      | der in italienisch<br>Verzollung und G |          | in italienis  |              | Liren           |
| 2                                       | Petternal                                                                           |                                        | Q.       | (S.           | 18.          | (§.             |
|                                         | oder mehr für den Metter mit Einschluß<br>von ähnlichen Stoffen wie Kasimir 2c      | 1 Kilogr.                              | 3        |               | 3            | -               |
|                                         |                                                                                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | (und     | 100/0 erthes) | 10.0         |                 |
|                                         | im Werthe von weniger als 10 L. per Meter Decken und Teppiche von Abfallwolle, von  |                                        | 4        | 50            | 2            |                 |
|                                         | Tuchabfällen und Tuch-Endenalle übrigen Decken und Teppiche von Wolle               | u                                      | 2        | -             | _            | 50              |
| XIV.                                    | oder Thierhaaren                                                                    | "                                      | 3        | -             | 1            |                 |
|                                         | Größe und Form                                                                      | 100 Kilogr.                            | 50<br>65 | 1             | 30           |                 |
|                                         | Papier, gefärbt ober vergoldet " weißes ohne Enden zu Tapeten                       | <i>u</i>                               | 100      | 1             | 40<br>30     |                 |
|                                         | " Tapetenpapier anderes                                                             | "                                      | 100      | -             | 50           | -1              |
|                                         | " bedruckt mit Bildern (historische Sce-<br>nen, Figuren, Ornamente, Landschaften): |                                        |          |               |              | ~               |
|                                         | Rupferstiche, Lithographien                                                         | ı,                                     | 130      |               | 100          | -               |
|                                         | Holzschnitte                                                                        | v v                                    | 85<br>85 | _             | 60<br>60     | _               |
|                                         | " geschriebene                                                                      | 1/                                     | 50       |               | 50           | _               |
| XV.                                     | Bajonnete                                                                           | 1 6454                                 | 40       |               | 20           | _               |
|                                         | Gewehrläufe für Jagdflinten                                                         | 1 Stud                                 |          | 75            |              | 35              |
|                                         | Sabel= und Degenklingen, vergoldet oder                                             |                                        |          | 0.0           |              | , -             |
|                                         | bamafeirt<br>ordinäre                                                               | 100 Kilogr.                            | 48       | 90            | 24           | 45              |
|                                         | Sabel und Degen, montirt mit Gefäßen                                                |                                        |          |               | 1730         | 0.7             |
|                                         | von Stahl                                                                           | 1 Stück                                | 12       | 50            | 2<br>6       | 25              |
|                                         | " vergoldetem Silber                                                                | u<br>u                                 | 18       | -             | 9            | _               |
|                                         | "Metall, einfach<br>vergoldet                                                       | u u                                    | 3 6      |               | 1 3          | 50              |
|                                         | Maschinen, Weberkamme und Rammgabne,                                                | 0                                      |          |               |              |                 |
| All | Rardatschen und deren Bestandtheile<br>Rinderspielwaaren und Krämereiwaaren, ge-    | 100 Kilogr.                            | 10       |               | 5            | _               |
|                                         | meine aus Holz                                                                      | "                                      | 50       | -             | 40           | -               |
|                                         | Modewaaren                                                                          | 1 Kilogr.                              | 20 unb   | 10%           | 15  <br>(unb | 80/             |
|                                         | onto your to the continuous                                                         | man and the                            | bes We   | thes)         | des We       | rthes)          |
| XVI,                                    | Gifen, als Gußeisenwaaren, und zwar Chairs für Gifenbahnen                          | 100 Kilogr.                            | 15       | _             | 8            | _               |
|                                         | Grob- und Streckeisen in Stangen, Buschen                                           | y v                                    | 16       |               | 10           |                 |
|                                         | Gisenwaaren, gemeine (auch verzinft) ohne                                           | www.viga                               | 174      | 0             | 470          |                 |
|                                         | Firnis und Politur und ohne Verbindung<br>mit anderen Metallen                      | и                                      | 30       |               | 15           |                 |
| 151                                     | Eisenwaaren, montirt mit anderen Metallen                                           | incress (see                           |          |               |              |                 |
|                                         | (ohne Firnis und Politur)                                                           | U                                      | 40       |               | 20           | -               |
|                                         | A market for Abstract and Automobilities and                                        | The state of                           |          | 1             | 5            |                 |

| -          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                           |              |                |      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|------|
|            | nja        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                           | po-<br>echne | Cło k<br>stnie |      |
|            | Kategoryja | Brzywozie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pomiar oclenia | w włoskich lira<br>i centes.              |              |                | ach  |
| 1          | Ka         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Lir.                                      | Cen.         | Lir.           | Cen. |
|            |            | Kotwice i armaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 kilogr.    | 20                                        |              | 10             |      |
| Î          |            | Kowadła, młoty, lemiesze i inne pługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23             | $\begin{array}{c c} 20 \\ 20 \end{array}$ |              | 10<br>10       | _    |
|            |            | Spreżyny wozowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "              | 60                                        |              | 30             | - 1  |
|            |            | Narzędzia dla kowali i innych podobnych profesyjonistów i dla rolnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22             | 25                                        |              | 12             | 50   |
|            |            | Miedź w kregach i miedź czysta etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,             | 8                                         |              | 4              | 12   |
| Bally spec |            | blacha micdzianatowar micdziany, sklepisto wyrabiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,9            | 16<br>30                                  | _            | 8<br>15        |      |
| -          |            | naczynie miedziane bez żadnego okucia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,             | 40                                        | -            | 20             |      |
|            |            | Cynk w blokach, pretach i płatach<br>Blacha cynkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "              | 8                                         | _            | 4<br>8         |      |
|            | XIX.       | Glina, lowary garncarskie ordynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "              | 4                                         | _            | 3              | -    |
|            |            | naczynia z <i>majoliki</i> i z gliny gatunku<br>przedniego, białe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 12                                        |              | 8              |      |
| D. W. S.   |            | pozłacane, malowane lub kolorowane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ??<br>;;       | 20                                        | 1            | 12             | - 1  |
|            |            | naczynia porcelanowe białe<br>pozłacane etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27             | 35<br>50                                  |              | 25<br>30       |      |
|            |            | Szkła, jako to: zwierciadła bez ozdób wszel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "              |                                           |              | 14             |      |
|            |            | kiego wymiaru,szkło krzyształowe wszelkiego rodzaju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,             | 60<br>40                                  | _            | 25<br>15       |      |
| 1          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Waga surowa)  | 747                                       |              |                | 1    |
| -          |            | szkło taflowe bez różnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Waga surowa)  | 25                                        |              | 15             |      |
|            |            | towary szklane wszelkiego rodzaju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,             | 18                                        | _            | 15             | -    |
| İ          |            | man de la company de la compan | (Waga surowa)  |                                           |              |                |      |
|            |            | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 11112 112      |                                           |              |                |      |

Oprócz uwolnień celnych, zawartych już w powszechnej taryfie celnej sardyńskiej, ogłoszonej w przeprowadzeniu królewskiego dekretu z dnia 5go Sierpnia 1851 roku, dozwoliła Sardynija dla handlu przez granice austryjackosardyńskie tak w przywozie, jak w wywozie, nadto jeszcze następujących:

Od opłaty cła wolnemi są:

- a) Wszelkie gatunki towarów, od których cała suma należytości opłacić się mających, mniej niż 5 centes. wynosi;
- b) zboże w snopach, len i konopie, nie międlone, mleko, także zsiadłe (urda), kamienie młyńskie i grube kamienie szlifiérskie, grube oselki do ostrzenia sierpów i kos, cegły;
- c) otroby;
- d) produkta naturalne tej części posiadłości, gdzie poddani austryjaccy lub sardyńscy przez liniję graniczną austyryjacko-sardyńską od swych pomie-

| Rategorie | In der Ginfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maßstab<br>der<br>Berzollung                                 |                                         | No | ter<br>hen L<br>ent.                                                               |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| XIX.      | Anker und Kanonen Gisendraht Ambos, Hämmer, Pflugscharren und anderes Pslugeisen Wagensebern Werkzeuge für Schmidgewerbe und den Ackerbau Kupser in Spleißen, Rosetten ze. Kupserblech Kupserschalwaaren Kupsergeschirr ohne Eisenbeschlag Ink in Blöcken, Stangen und Platten Jinkblech Grde, Töpserwaaren, ordinäre Majolika= und feines Ihongeschirr, weiß vergolbet, bemalt oder farbig Porzellangeschirr, weiß vergolbet ze. Glas, als: Spiegelgsaser, nicht montirt, von jeder Dinnenson Kristalglas aller Art  Taselglas ohne Unterschied Glaswaaren aller Urt | 1 Kilogr. 100 Kilogr. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" | 20 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - |    | 10<br>10<br>30<br>12<br>4<br>8<br>15<br>20<br>4<br>8<br>12<br>25<br>30<br>25<br>15 | 50 |

Es wurden endlich von Seite Sardiniens für den Handel über die öfterreichischfardinischen Grenzen sowohl für die Ein-, als Aussuhr außer den, im allgemeinen sardinischen Zolltarise in Aussuhrung des königlichen Defretes vom 5. August 1851 bereits enthaltenen, noch folgende Zollbefreiungen zugestanden:

Dom Bolle befreit find:

- a) alle Waarenmengen, für welche bie Gefammtsumme der einzuhebenden Gebühren weniger als 5 Centesimi beträgt;
- b) Getreibe in Garben, Lein und Hanf, nicht gebrochen, Milch, auch geronnene (Topfen), Mühlsteine und grobe Schleifsteine, grobe Wetsteine für Sicheln und Sensen, Ziegeln;
- c) Rleien;
- d) die Natutprodukte jenes Theiles der Beschungen österreichischer ober sardinischer Unterthanen, welche durch die österreichisch = sardinische Grenzlinie von den betref127\*

szkań i domów odłączeni zostają, mogą bez opłaty cła wchodowego i wychodowego do tychże pomieszkań i domów być wprowadzanymi.

Te postanowienia nie ubliżają bynajmniej korzystniejszym stypulacyjom, na mocy istniejących traktatów względem "proprietarii misti" zawarowanym.

Baumgartner m. p.

#### 185.

Rozporządzenie Ministerstwa handlu z dnia 28. Czerwca 1852 \*), którem dokładniej objaśniono watpliwości wzniecone względem wykładu rozporządzeń o przedaży świec na wagę wiedeńską.

Celem uchylenia wątpliwości wznieconych względem wykładu rozporządzeń o przedaży świec na wagę wiedeńską, daje się w tej mierze niniejszem to dokładniejsze objaśnienie, że przedaż świec podług wagi zawsze wprawdzie podług jednostki wagi sprawiedliwego funta wiedeńskiego, a więc tylko w całych, pół i ćwierćfuntach, tudzież cetnarach wiedeńskich dziać się ma, przez co jednak drobna sprzedaż świec na sztuki nie jest zabronioną; że atoli świece w paczkach także w większej lub mniejszej wadze, jak jest funt wiedeński, składane i na przedaż drobną wystawiane być mogą pod tym warunkiem, aby rzeczywista waga świec w takiej paczce znajdujących się, nie licząc obwoju, zawsze podług wagi wiedeńskiej na funty i łóty, na obwoju paczki trwałem, łatwem do przeczytania i dosyć wielkiem pismem wydrukowaną była.

Tem rozporządzeniem nie zabrania się wyrażać także wagę podług ilorazu, lub części innych jednostek wagi, co atoli w ten sposób dziać się ma, iżby podanie na wagę wiedeńską na zrozumiałości i określności nie nie traciło.

#### Baumgartner m. p.

<sup>\*)</sup> Odpis tego rozporządzenia udzielony rozporządzeniem Rządu krajowego z dnia 16. Lipca 1852 l. 28434 wszystkim urzędom obwodowym, magistratowi lwowskiemu i komisyi gubernijalnej w Krakowie dodatkowo do przepisu ogłoszonego dekretem wysokiego Ministerstwa z dnia 11. Lipca 1851 l. 3685 rozporządzeniem guber. z dnia 24. Lipca 1851 l. 28826, (Dzien. praw kraj., cz. XXX., nr. 248, str. 753), z wezwaniem, aby zawarte w niem przepisy uważać za prawidło.

fenden Wohnungen und Gebäuben getrennt find, können frei vom Gin- oder Ausgangszolle zu diesen Pohnungen und Gebäuben gebracht werben.

Durch diese Bestimmungen werden burchaus nicht die gunstigeren Stipulazionen ber, hinsichtlich der propietarii misti bestehenden Verträge beitrt.

Baumgartner m. p.

#### 185.

Verordnung des Handelsministeriums vom 28. Juni 1852\*), wodurch die hinsichtlich der Auslegung der Verordnungen über den Kerzenverkauf nach dem Wiener Gewichte angeregten Zweisel näher erläutert werden,

Jur Beseitigung ber hinsichtlich ber Auslegung ber Verordnungen über den Kerzenverkauf nach dem Wienergewichte angeregten Zweifel, werden dieselben dahin näher erläutert, daß zwar der gewichtsweise Verkauf von Kerzen jederzeit nach der Gewichtseinheit des gesetzlichen Wiener Pfundes, somit nur in ganzen, halben und viertel Pfunden und in Wiener Zentnern zu geschehen habe, was jedoch den Kleinverkauf von Kerzen in einzelnen Stücken nicht verwehrt; daß aber Kerzen in Packeten auch in Gewichtsgrößen unter oder über einem Wienerpfunde gepackt und zum Detailsverkaufe gebracht werden können, unter der Bedingung, daß das wirkliche Gewicht der in einem solchen Pakete enthaltenen Kerzen ohne Einrechnung der Emballage, jedesmal nach dem Wienergewichte in Pfunden und Lothen auf dem Umschlage des Packetes mit bleibender, leicht leserlicher, hinreichend großer Schrift gedruckt, ersichtlich gesmacht werde.

Hiedurch ist nicht verwehrt, das Gewicht auch nach Mehrfachen oder Theilen anderer Gewichtseinheiten anzugeben, jedoch hat dieß auf eine folche Weise zu geschehen. daß die Angabe nach dem Wienergewichte an Deutlichkeit und Bestimmtheit nichts verliere.

#### Baumgartner m. p.

<sup>\*)</sup> Gine Abschrift dieser Berordnung ift mit dem Gubernial-Erlase vom 16. Juli 1852 3. 28434 fammtlichen Kreisamtern, dem Lemberger Magistrate und der Krakauer Gubernial-Kommission im Nachhange zu der mit dem hohen Ministerial - Erlase vom 11. Juli 1851 3. 3085, Gubernial - Erlas vom 24. Juli 1851 3. 28826, bekannt gegebenen Borschrift (Laudes Gesethlatt, XXX. Stück, Nr. 248, Seite 753) mit der Aufforderung mitgetheilt worden, sich die in dieser Beisung enthaltenen Bestimmungen zur Richtschnur zu nehmen.

#### 186.

# Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 13. Lipca 1852,

wydane do wszystkich administracyj powiatowych, podwładnych urzędów i organów straży skarhowej,

#### o przesełaniu pism czasowych przez pocztę.

Podług postanowień dekretu byłej ces. król. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 13. Listopada 1838 l. 45461/1898, obwieszczonego dla krajów, w których ustawa pocztowa z dnia 5. Listopada 1837 (Zbiór ustaw prowinc. z roku 1838, nr. 76, str. 200) jest obowiązującą, i podług §. 9. ustępu 3, tymczasowej ustawy pocztowej z dnia 26. Grudnia 1850 (powszech. Dziennik praw państwa i rządu z roku 1851, str. 6), wydanej dla Węgier, Siedmiogrodu, Kroacyi, Slawonii, województwa Serbskiego, Banatu Temeskiego i Pogranicza wojskowego, przewóz pism czasowych, (gazet i dzienników), w całych belach lub skrzyniach poséłanych, i tym sposobem w szczególności do księgarzy drogą handlu dochodzących, wyjęty jest od zastrzeżenia rządowego, jeżeli takowy ładunek adresowany jest do jednego szczególnie odbieracza, i jeżeli w nim nie ma dołączonych pism równej treści, albo też innej dla przewozu przez pocztę zastrzeżonej, z wyrażonem na tymże przeznaczeniem dla więcej innych adresatów.

Gdy takiem rozporządzeniem chciano jedynie księgarzom w sprawie ich przemysłowości co do sprowadzenia pism czasowych zrobić ulgę zgodną z celem i istotą zakładu pocztowego, a jak to w ostatnich czasach dostrzeżono, ludzie innemi także interesami zajmujący się z tego sposobu przesełania z uszczerbkiem dochodu pocztowego, użytek czynią; przeto wysokie Ministerstwo handlu zgodnie z c. k. Ministerstwem skarbu zostało spowodowane, wyżnamienione postanowienia w ten sposób odmienić, że wyjątek zpod zastrzeżenia rządowego, przepisami temi dozwolony dla przewozu pism czasowych w skrzyniach i belach, tycze się wyłącznie tylko poséłek do księgarzy adresowanych.

Rozsełanie więc pism czasowych do innych osób w sposobie wymienionym, nie jest dozwolone i powinne być uważane jako przekroczenie §. 9. ustawy pocztowej z dnia 5. Listopada 1837, i §. 8. ustawy pocztowej z dnia 26. Grudnia 1850.

Gdy c. k. urzędy pocztowe o tem rozporządzeniu przez Dziennik rozporządzeń c. k. Ministerstwa handlu już uwiadomione zostały, nakazuje się administracyjom powiatowym w skutek dekretu wysokiego Ministerstwa skarbu z dnia 22. Maja 1852 l. 17096/802, odnośnie do rozporządzenia tutejsze-

## Erlaß der Finang-Landes = Direkzion vom 13. Juli 1852,

an fammtliche Rameral Begirts : Berwaltungen, bann bie unterfichenden Memter und Finangmach : Organe,

betreffend die Bersendung periodischer Schriften durch die Postanstalt.

Nach den Bestimmungen des, bezüglich jener Länder, in welchen das Postgeses vom 5. November 1837 (Provinzial Gesetsammlung vom Jahre 1838, Nr. 76, Seite 200) in Wirksamkeit steht, kundgemachten Erlaßes der bestandenen k. k. allgemeinen Hofkammer vom 13. November 1838 3. 45461/1898, und nach S. 9 Absah 3. des für Ungarn, Siebenbürgen, Kroazien, Slavonien, die serbische Wojwodschaft, das Temeser Banat und die Militärgrenze erlassenen provisorischen Postgesetzes vom 26. Dezember 1850 (allgemeines Neichs Gesetz und Regierungsblatt vom Jahre 1851, S. 6), ist der Transport der in ganzen Ballen oder Kisten versendeten, und auf solche Weise insbesondere den Buchhändlern im Handelswege zusommenden periozdischen Schriften (Zeitungen und Journale) von dem Staatsvorbehalte ausgenommen, insoweit ein derlei Frachtstück nur an einen einzelnen Empfänger gerichtet ist, und darin keine Beischlüsse gleichen, oder sonst dem Transporte durch die Postanstalt vorsbehaltenen Inhaltes mit der darauf ausgedrückten Bestimmung für mehrere andere Udressaten enthalten sind.

Da hiedurch lediglich den Buchhändlern im Interesse ihrer Gewerbsthätigkeit für den Bezug der periodischen Schriften eine mit dem Zwecke und dem Wesen der Post-anstalt vereindare Erleichterung zugewendet werden wollte, nach den in der letzeteren Zeit gemachten Wahrnehmungen aber von dieser Versendungsweise auch von ansderen Geschäftsleuten ein das Postgefäll beeinträchtigender Gebrauch gemacht wird; so fand sich das hohe k. k. Handels Ministerium im Einvernehmen mit dem k. k. Finanz-Ministerium veranlaßt, die erwähnten Bestimmungen dahin abzuändern, daß die durch dieselben bewilligte Ausnahme des Transports periodischer Schriften in Kisten und Balzlen vom Staatsvorbehalte ausschließlich nur auf solche Sendungen Anwendung zu sinzen habe, welche an Buch händler gerichtet sind.

Die Versendung periodischer Schriften an andere Personen ist daher in der ansgedeuteten Weise nicht gestattet, und als eine Uebertretung des §. 9 des Postsgesetze vom 5. November 1837 und des §. 8 des Postgesetzes vom 26. Dezember 1850 zu behandeln.

Indem von dieser Bestimmung die k. k. Postbehörden durch das Berordnungs= blatt des k. k. Handels=Ministeriums bereits in Kenntniß gesetzt wurden, wird die Kameral-Bezirks=Berwaltung in Folge Erlaßes des hohen k. k. Finanz-Ministeriums vom 22. Mai 1852 3. 17096/802, mit Beziehung auf die hierortige Berordnung go z dnia 22. Stycznia 1839 l. 33469, (Zbiór ustaw prow., cz. I., nr. 41., stron. 108), za którem dekret Kamery nadwornej z dnia 13. Listopada 1838 l. 45461 obwieszczony został, aby podległym jej władzom, urzędom i strażom zalecały czuwać nad wypełnieniem powyższych postanowień.

Krajewski m. p.

#### 187.

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 21. Lipca 1852,

wydane do urzędu bukowińskiego w Czerniowcach,

o postępowaniu kontumacyjnem z sianem z Multan w czasach niepodejrzanych, podejrzanych i niebezpiecznych wprowadzanem, tudzież o ostrożnościach, w czasie trwającej zarazy na bydlęta zachować sie mających.

Odpowiadając życzeniu c. k. Ministerstwa wojny, aby względem przywozu siana z Multan do państw austryjackich jednostajne zachowano postępowanie, wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych umyśliło zgodnie z przepisami wydanemi od wyżej rzeczonego Ministerstwa do krajowych komend wojskowych w Hermansztadzie, Agramie i Temeswarze dla zachowania się tamecznych urzędów kontumacyjnych, postanowić, co następuje:

Gdy podług §. 94 i 83 punktu 7. ustawy o policyi morowej siano na podobieństwo suszonych ziół, liści i kwiecia, do towarów niepodejrzanych liczyć należy, i gdy w czasach zdrowych, całkiem niepodejrzanych podług §. 76. rzeczonej ustawy o zarazie morowej, towary i inne efekta prowadzone z Turcyi europejskiej, czyszczeniu kontumacyjnemu nie ulegają, przeto wprowadzenie siana z księstwa Multańskiego do krajów austryjackich w czasie, gdy stan zdrowia w onem księstwie nie jest podejrzanym, dozwolone być powinno bez żadnego kontumacyjnego postępowania, potrzeba tylko wprowadzone siano kontumacyjnie przeglądnąć, ku czemu dosyć jest takowe prętem wizerowym poprzeszywać.

W czasie nawet podejrzanym, t. j. gdy powietrze, chociaż w samych Multanach nie panuje, ale w odleglejszej jakiej prowincyi Tureckiej, albo w innych krajach się pokazało, siano niepodejrzane może bez wszelkiego czyszczenia czyli kontumacyjnego postępowania być wprowadzane do krajów austryjackich.

Atoli w czasach niebezpiecznych, t. j. gdyby w samych Multanach powietrze wybuchnęło, musiałoby siano podług §. 92. ustawy o policyi morowej, jeżeliby należycie rozścielone i ze wszech stron na działanie powietrza atmosferycznego wystawione być mogło, przez dni 10, a gdyby się tak stać nie mogło, przez 20 dni wzięte być na przewietrzenie.

vom 22. Jänner 1839 3. 33469 (Provinzial = Gesetssammlung, I. Abtheilung, Nr. 41, Seite 108), womit das Hoffammerdekret vom 13. November 1838 3. 45461 bekannt gemacht wurde, angewiesen, den Vollzug obiger Bestimmungen durch die ihr unterstehenden Behörden, Aemter und Wachanstalten überwachen zu laffen.

Rrajeweli m. p.

#### 187.

## Erlaß des Landesguberniums vom 21. Juli 1852,

an tas Butowinaer Rreisamt in Gjernowis,

betreffend die kontumagamtliche Behandlung des aus der Moldau einzuführenden Heuch in verdachtlofen, verdächtigen und gefährlichen Zeiten, sowie die beim Bestande einer ansteckenden Thierseuche dießfalls zu beobachtenden Borfichten.

In Entsprechung eines vom k. k. Kriegsministerium kund gegebenen Wunsches, baß bezüglich ber Einfuhr bes heues aus ber Moldau nach ben österreichischen Staaten ein gleichmäßiger Vorgang beobachtet werde, hat bas hohe Ministerium bes Innern im Einklange mit ben, vom gedachten Ministerium an die Landes-Militär-Kommanben in hermannstadt, Agram und Temeswar zur Varnachachtung der bortländigen Kontumazämter ergangenen Weisungen, dießfalls Folgendes festzusesen befunden:

Da nach §. 94 und 83 Punkt 7 der Peftpolizeiordnung das heu nach der Analogie der getrockneten Kräuter, Blätter und Blüthen den verdachtlosen Waaren beizuzählen ist, und da in gesunden ganz verdachtlosen Zeiten nach §. 76. der gedachten Pesiordnung Waaren und Effekten, wenn sie aus der europäischen Türkei kommen, keiner kontumazämtlichen Reinigung unterliegen, so ist bei verdachtlosem Gesundheitszustande in dem Fürstenthume Moldau dem von dort nach den österreichischen Staaten kommenden heue der Eingang in die Letteren ohne alle kontumazämtliche Behandlung zu gestatten, und es ist nur erforderlich das eingeführte heu kontumazämtlich zu untersuchen, wozu in der Regel das Durchstoßen mit dem Visitireisen genügt.

Auch in verdächtiger Zeit, d. i. wenn in dem Fürstenthume Moldau selbst wohl nicht die Pest herrscht, diese Krankheit aber sich in einer ferneren Provinz der europäischen Türkei, oder in anderen Ländern zeigt, kann verdachtloses heu ohne irgend eine Reinigung oder Kontumazirung in die österreichischen Staaten eingeführt werden.

In gefährlichen Zeiten hingegen, b. i. wenn in der Moldau felbst die Pest außgebrochen ware, mußte das heu nach S. 92 der Pestpolizeiordnung in dem Falle,
als es gehörig ausgearbeitet und allseitig der Einwirfung der atmosphärischen Luft
ausgesett werden kann, einer 10tägigen, wenn dieß aber nicht möglich ware, einer
20tägigen Lüftung unterzogen werden.

128

Podobnież postępować należy przy wprowadzaniu siana z Multan w granice państwa Austryjackiego wtenczas, gdy panujące z tamtej strony granicy austryjackiej zarazy grożą niebezpieczeństwem bydłu krajowemu, czyli, wprowadzenie siana z Multan nie podlega, tak gdy stan zdrowia bydła tamtejszego wcale jest niepodejrzanym, jakoteż i w stanie podejrzanym, żadnej przeszkodzie, chociażby nawet w rzeczonem księstwie 3dniowa obserwacyja zaprowadzona była.

W czasie nader podejrzanym i niebezpiecznym, t. j. gdyby w samych Multanach zaraza na bydło panowała, wprowadzanie siana ztamtąd należy pospolicie zupełnie zakazać, tylko podczas panującego niedostatku paszy w krajach austryjackich, i jeżeli ta zaraza nie grasuje w dystryktach na pograniczą onego księstwa i państwa Austryjackiego, tylko się w odleglejszych zjawiła, możnaby w czasie nawet zbyt podejrzanym zrobić wyjątek od pomienionego zakazu wprowadzania siana, wszakże pod warunkiem, aby na takowe siano wydane było poświadczenic zasługujące na zaufanie u właściwej władzy krajowej tej treści, iż toż siano nie pochodzi z żadnej okolicy, która zarazie bydlęcej podpadła.

Przepisy te obwieszcza się urzędowi obwodowemu w skutek rozporządzenia wysokiego Ministerstwa z dnia 16. b. m. l. 14857 dla scisłego na przyszłość zachowania z zaleceniem, aby takowe, jeżeliby do tamecznej c. k. wojskowej pogranicznej i dywizyjnej komendy inną drogą jeszcze nie doszło, tejże udzielone były.

Wreście wypada tu jeszcze zwrócić uwagę urzędu obwodowego na to, że stosownie do wyżrzeczonych zasad obecnie, kiedy podejrzana zaraza na bydło rogate w Multanach tylko w odleglejszym obwodzie Jasskim pojawiła się, wprowadzanie siana z rzeczonego księstwa z zachowaniem wyżoznaczonych warunków dozwolone być może, w którymto względzie urząd obwodowy w każdym szczegółowym razie swój urząd pełnić ma.

design and particular designs town to the resp contract. One objects will also spile

Gołuchowski m. p.

In gleicher Weise ist auch bezüglich der Einfuhr des Heues aus der Moldan nach den österreichischen Staaten zu verfahren, wenn von den jenseits der österreischischen Grenze herrschenden Viehseuchen dem inlandischen Viehstande Gefahr droht, es hat nemlich bei ganz verdachtlosem, so wie bei verdächtigem Gesundheitszustande des Viehes in der Moldau, die Einfuhr von dorther selbst dann keinem Anstande zu unterliegen, wenn gegen das gedachte Fürstenthum die Itägige Observazion besteht.

In höchst verdächtiger und gefährlicher Zeit, d. i. wenn in der Moldau selbst eine ansteckende Thierseuche herrscht, ist die Heueinfuhr von dorther in der Regel ganz zu untersagen; nur zur Zeit herrschender Noth an Futterstoffen in österreichischen Gebietstheilen, und in dem Falle, als die Seuche nicht in den an der österreichischen Grenze liegenden Bezirken des genannten Fürstenthumes herrscht, sondern nur in den mehr entfernten aufgetreten ist, könnte selbst in höchst verdächtiger Zeit von dem obgedachten Berbote der Heueinsuhr unter der Bedingung eine Ausnahme gemacht werden, daß das heu von einem von den betreffenden inländischen Behörden als Bertrauen verdienend erkannten Zeugnise begleitet sei, durch welches bestätigt wird, daß das heu aus keiner der Thierseuche unterworfenen Gegend komme.

Diese Bestimmungen werden dem Kreisamte in Folge hohen Ministerial. Erlaßes vom 16. l. M. 3. 14857 zur genauen kunftigen Darnachachtung mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß dieselben für den Fall, wenn sie dem dortigen f. f. Militär = Grenz = und Divisions = Kommando nicht schon im anderen Wege zugekommen sepn sollten, auch diesem mitzutheilen sind.

Man findet übrigens das Kreisamt noch aufmerksam zu machen, daß in Anwensung der obausgesprochenen Grundsähe gegenwärtig, wo nur in dem von der Landessgrenze entfernten Jassper Bezirke der Moldau eine verdächtige Hornviehseuche vorkömmt, die Heueinfuhr aus dem gedachten Fürstenthume unter den obbezeichneten Bedingungen bewilligt werden könnte, in welcher hinsicht bas Kreisamt von Fall zu Fall das Amt zu handeln hat.

in it bridges, a or one courts against their than to prove out-to before hily

Goluchowski m. p.

#### 188.

### Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 21. Lipca 1852,

wydane do wszystkich urzędów obwodowych łącznie z Bukowiną, (za równoczesnem udzieleniem odpisu Naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie),

#### względem zarządzonych odmian w przepisach instrukcyi o oględzinach rekrutów z roku 1838, w ustępie B. zawartych.

W załączeniu otrzymuje urząd obwodowy nadestany dekretem wysokiego Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 14. Lipca r. b. za l. 15605 odpis odmian, jakie wysokie c. k. Ministerstwo wojny w porozumieniu z wysokiem Ministerstwem spraw wewnętrznych w przepisach zawartych w instrukcyi o oględzinach rekrutów z roku 1838, ustępie B. zawartych zarządziło, a to odnośnie do rozporządzenia Rządu krajowego z dnia 19. Maja 1838 l. 26863, (Zbiór ustaw prowinc. nr. 82, str. 232), którem pomieniona instrukcyja ogłoszoną została, i z zaleceniem, aby o tem tak dotyczących członków politycznej komisyi asentującej, jakoteż i lekarzów cywilnych przy rekrutacyi spółdziałających zawiadomić dla zachowania się tychże.

#### Gołuchowski m. p.

Aneks do l. 188.

## Rozporządzenie Ministerstwa wojny z dnia 4. Maja 1852, K. 2106,

1.) wydane do wszystkich krajowych Komend wojskowych, do głównej Komendy marynarki i do Gubernatorstwa twierdzy Moguncyi, tudzież 2.) do wszystkich Komend armii.

Do wszystkich:

Ministerstwo wojny spowodowane zostało w przepisach o oględzinach rekrutów z roku 1838, w ustępie B. zawartych, poczynić następujące odmiany, mianowicie:

Do §. 5. Gdy z zaprowadzeniem kurków perkusyjnych ustała potrzeba odgryzania ładunków, przeto częściowy brak zębów przednich nie wyłącza więcej od zdatności służenia pod bronią.

Potrzeba jednak, aby przy dobrym stanie i normalnej posadzie zębów w ogólności, albo wszystkie 4 zęby siekacze (przednie) w jednej z obuch szczek, albo przynajmniej dwa u góry i dwa u dołu sobie odpowiedne i obok siebie będące, a w obu razach oprócz tego, dwa na przeciw siebie będące kły (oczne) znajdowały się.

#### 188.

## Erlaß des Landesguberniums vom 21. Juli 1852,

an fammtliche Rreisamter mit Ginfchluß ber Bukowina, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abfchrift an ben Borftanb ber Gubernial-Kommiffon in Krakau).

über die, bezüglich der in der Nekruten- Untersuchunge-Instrukzion vom Jahre 1838 im Abschnitte B. enthaltenen Bestimmungen, angeordneten Abanderungen.

In der Anlage erhält das Kreisamt eine Abschrift der mit Erlaß des hohen Ministeriums des Innern vom 14. Juli 1. J. 3. 15605 herabgelangten, vom k. k. Kriegsministerium im Einvernehmen mit dem hohen Ministerium des Inneren bezüglich der in der Refruten-Untersuchungs-Instrukzion vom Jahre 1838 in dem Abschnitte B. enthaltenen Bestimmungen, angeorducten Abänderungen, mit Beziehung auf den Gubernial-Erlaß vom 19. Mai 1838 3. 26863 (Provinzial-Geschung auf den Subernial-Grieß vom 19. Mai 1838 3. 26863 (Provinzial-Geschung ist, und mit der Weisung, die betreffenden obige Instrukzion bekannt gegeben worden ist, und mit der Weisung, die betreffenden politischen Affentirungs-Mitglieder und die bei Reskrutirungen mitwirkenden Zivilärzte hievon zur Darnachachtung in die Kenntniß zu seizen.

Goluchowski m. p.

Beilage ju Dro. 188.

## Kriegs = Ministerial = Verordnung vom 4. Mai 1852 K. 2106,

1. (an sammtliche Landes-Militar-Kommanden, an das Marine-Ober-Kommando und an das Festungs-Gouvernement zu Mainz, dann 2.) an sammtliche Armee-Kommanden.

#### Rur Alle.

Das Kriegsministerium findet bezüglich der in der Refruten = Untersuchungs = Instrukzion vom Jahre 1838 in dem Abschnitte B. enthaltenen Bestimmungen nach stehende Modifikazion eintreten zu lassen, und zwar:

Ad S. 5. Da feit Einführung der Perkuffionsschlösser die Nothwendigkeit, Ba= tronen abzubeißen, nicht mehr besteht, so schließt das Gebrechen theilweise fehlender Vorderzähne von der Tauglichkeit mit der Waffe zu bienen nicht mehr aus.

Es muffen aber bei gutem Zustande und normaler Stellung der Zähne überhaupt, entweder alle 4 Schneidezähne in einem der beiden Kiefern, oder wenigstens zwei obere und zwei untere sich entsprechende und neben einander gestellte Schneidezähne, und in beiden Fällen nebstbem zwei sich entsprechende Ed- (Augen-) Zähne vorhanden seyn.

Zęby niezdrowe, w szczególności próchniejące w wyższym stopniu, nadto w ogólności posada ich bardzo nienormalna, jakoteż mniejsza liczba i inny szyk siekaczów (zębów przednich), niżeli wyżej wskazano, znosi wprawdzie zupełną zdatność do wojskowej służby polowej, nie wyłączając dla tego zarazem od przydatności do innych pomniejszych posług wojskowych.

Do §. 7. Utrata obojga jąder (wytrzebienie) z jakiejkolwiek przyczyny, czyni wolnym od wszelkiej służby w c. k. wojsku.

Utrata jednego jądra z przyczyny czysto mechanicznej, w zdrowym wreście męszczyznie, nie wyłącza od zupełnej zdatności do wojskowej służby polowej.

Zatrzymanie się jednego, lub obojga jąder w jamie brzusznej z powodu sciśnionych kanałów pachwinowych, przy silnem wreście rozwinieniu się ciała, nie wyłącza od zupełnej zdatności do wojskowej służby polowej.

Zatrzymanie się jednego, lub obojga jąder w jamie brzusznej, gdy odpowiedny kanał pachwinowy jest jeszcze otwarty, stanowi doczasową niezdatność do c. k. wojskowej służby polowej, mianowicie dopóki jądra zatrzymane nie spuszczą się kanałem pachwinowym do jądrownika, lub się w kanale pachwinowym stale nie usadowią.

Stałe usadowienie się jednego, lub obojga jąder w kanale pachwinowym dozwala tylko użyć rekruta do lekkich służb wojskowych.

Wreście przy asentowaniu powinni wszyscy, a szczególniej oglądający lekarz wojskowy obchodzić się z rekrutami spokojnie, przyzwoicie i poludzku, a Prezesa komisyi asentującej sekcyi wojskowej jest obowiązkiem przestrzegać, aby rozporządzenia tego nie przekraczano, i aby przyzwoitość sciśle zachowano.

Do 2.

Co udziela się dla wiadomości tejże (temuż).

Do 1.

Co oznajmia się tejże dla własnej wiadomości i stosownego obwieszczenia urzędnikom komisaryjatów wojennych, magazynów żywności wojskowych i lekarzy polowych. Ungefunde Beschaffenheit der Zähne, insbesondere Zahnfäule in größerer Ausbreitung, ferner sehr abnorme Stellung derselben überhaupt, so wie geringere Anzahl und andere Stellung der Vorderzähne, als oben bezeichnet wurte, hebt wohl die volltom= mene Feldkriegsdiensttauglichkeit des Mannes auf, ohne deßhalb zugleich dessen Eignung für anderweitige mindere Militärdienste zu beseitigen.

Ad S. 7. Berluft beiber Hoden (Entmannung), aus was immer für einer Ursfache, schließt von jedem f. f. Militärdienste aus.

Berlust eines Hobens aus rein medanischer Ursiche bei einem sonst gesunden mannbaren Individuum, hebt die vollkommene Feldkriegsdiensttauglichkeit nicht auf.

Buruchleiben eines Hobens oder beider Hoden in der Bauchhöhle bei geschloffenen Leistenkanälen und fonst kraftiger Entwicklung des Körpers schließt von vollkommener Feldkriegsbiensttauglichkeit nicht aus.

Burückbleiben eines ober beiber Hoben in der Bauchhöhle bei noch offenem entsprechenden Leistenkanale bedingt zeitweilige Untauglichkeit zu k. k. Feldkriegsdiensten, bis zu dem Zeitpunkte, als die zurückgebliebenen Soben durch den Leistenkanal in den Hodensack herabgetreten sind, oder sich im Leistenkanale bleibend fixirt haben.

Bleibende Lagerung eines oder beider hoden im Leistenkanale erlaubt nur die Verwendung des Refruten zu leichten militärischen Diensten.

Bei der Affentirung sind übrigens die Rekruten allenthalben und von dem vintirenden Militärarzte insbesondere mit Ruhe, Anstand und Humanität zu behandeln, und es ist die Pflicht des Präses der Militär-Abtheilung der Affentirungskommission darauf zu sehen, damit gegen diese Anordnung nicht verstossen, und das Dekorum strenge beobachtet werde.

Für 2.

Das ..... wird hievon zur Wiffenschaft in die Kenntniß gefett.

Für 1.

Das ...... wird hievon zur eigenen Wissenschaft und gemäßigen Berständigung bes feldfriegskommissariatischen, Militär-Berpflegs- und feldärztlichen Personales in Renntniß gesetzt.

#### 189.

## Rozporządzenie krajowej Dyrekcyi skarbowej z dnia 25. Lipca 1852,

wydane do wszystkich administracyj powiatowych, tudzież wykonawczych urzędów dochodowych i organów,

o wadze brzęczki winnej i winogron oclonemi być mających.

Z powodu zaszłej wątpliwości o zastosowaniu uwagi 1) do poz. taryfy cła 33, oznajmiło c. k. Ministerstwo skarbu rozporządzeniem z dnia 15. Lipca 1852 l. 16277/762, iż, gdy cło wchodowe na wino wedle cłowego cetnara netto jest ustanowione, także przy ocleniu brzęczki winnej i winogron pierwej tarę od wagi sporco potrącić, a potem 160 funtów wagi netto brzęczki albo winogron, jak 100 funtów (netto) wina oclić należy.

Stanowi się jednak, że przy wyrachowaniu wagi netto winogron w koszach na tarę nie 16, ale tylko cztery procentu liczyć należy.

Co dla wiadomości i zachowania niniejszem obwieszcza się.

Krajewski m. p.

#### 190.

Rozrządzenie Ministerstw spraw wewnętrznych, wojny i finansów z dnia 28. Lipca 1852,

(Dziennik praw państwa, część XLVIII., nr. 155, wydana dnia 11. Sierpnia 1852),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych, z wyjątkiem Pogranicza wojskowego,

o rozdzieleniu kwot wynagrodzenia wyrażonych w §. 48 przepisu o kwaterunku wojska z dnia 15. Maja 1851 roku, nr. 124 Dz. pr. p., i oznaczonych za pomieszczenie żolnierza w koszarach gminnych w kwocie po 1½ kr., zaś od konia wojskowego w stajni na czynszu wojskowym w kwocie 1 kr.

Jeżeli w skutek zezwolenia udzielonego na mocy §. 12. przepisu o kwaterunku wojska z dnia 15. Maja 1851 roku, nr. 124 Dzien. pr. pań. \*), gminy w koszarach swoich nie dostarczą wszystkich potrzeb kwaterunkowych i stajennych; wówczas fundusz wojskowy udzieli wynagrodzenie za potrzeby dostarczone ze względem na kwoty całkowite, wyznaczone w §. 48, w sposobie następującym:

<sup>\*)</sup> Dziennik praw krajowych, część XV., nr. 91., str. 285.

#### 189.

## Erlaß der Finanz = Landes = Direkzion vom 25. Juli 1852,

an fammtliche Rameral . Bezirke . Berwaltungen, ausubende Gefalleamter und Organe,

betreffend das Gewicht der in Verzollung zu nehmenden Weinmaische und Weintrauben.

Aus Anloß eines vorgekommenen Zweifels über die Anwendung der Anmerkung 1 zur Zolltarifs Post 33, hat das hohe k. k. Finanz Ministerium mit Erlaß vom 15. Juli 1852 3. 16277/762 bedeutet, daß, da der Eingangszoll für Wein für den Netto Zollzentner festgesest ist, auch bei der Verzollung von Weinmaische und Weintrauben vom Sporko Gewichte vorläufig die Tara abzuziehen, und danu 160 Pfund Netto Maische oder Trauben wie 100 Pfund (Netto) Wein zu verzollen sind.

Jedoch wird festgeset, daß bei der Ausmittlung des Netto-Gewichtes von Weintrauben in Körben die Tara nicht mit 16, sondern nur mit 4 Perzent in Anschlag zu bringen sei.

Welches hiemit zur Wiffenschaft und Darnachachtung fund gegeben wird.

Krajewski m. p.

#### 190.

Erlaß der Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Finanzen vom 28. Juli 1852,

(im Reichs = Gefetblatte, XLVIII. Stud , Dro. 155, ausgegeben am 11. Auguft 1852),

wirksam fur alle Rronland:r, mit Ausnahme ber Militargrenge,

über die Theilung des im §. 48 der Militär=Ginquartierungs=Vorschrift vom 15. Mai 1851, Nr. 124 des Neichs=Gefetblattes, für die Unterkunft Gines Mannes in einer Gemeinde=Kaserne mit 1½ fr. und Stnes Militär=Pferdes in einer Militär=Zinsstallung mit 1 fr. bestimmten Vergütungsbetrages.

Wenn zu Folge des, im S. 12 der Militär=Einquartierungs-Borschrift vom 15. Mai 1851, Nr. 124 des Reichs Gesethlattes ), gemachten Zugeständnisses, die Gemeinden in ihren Kasernen nicht alle Quartiers- und Stall= Erfordernisse beistellen, so wird von Seite des Militär=Fondes für die einzelnen derlei Leistungen mit Rücksicht auf die, im S. 48 bestimmten Gesammtbeträge die Vergütung in nachstehender Art geleistet:

<sup>\*)</sup> Lanbes . Gefegblatt, XV. Stud, Rr. 91, Seite 285.

| I. Pomieszczenie żołnierza w ko                    | szarach gminnych.                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Za gospodę z urządzeniem                           | 3/8 kr. (trzy ósme części),                       |
| " pościel                                          | $\frac{4}{8}$ , (cztery ósme , ),                 |
| " drzewo i światło                                 | <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (pięć ósmych " ),   |
| Jeżeli gospoda daną będzie bez wszelkiego          |                                                   |
| urządzenia, wówczas od powyższych $^3\!/_8$ wypada |                                                   |
| za gospodę                                         | $\frac{2}{8}$ , (dwie osme , ),                   |
| II. Pomieszczenie konia wojskowego                 | w stajni na czynszu                               |
| wojskowym.                                         | The second of                                     |
| Za schronienie                                     | <sup>4</sup> / <sub>8</sub> kr. (cztery ósme , ), |
| " sprzęty                                          | $\frac{2}{8}$ , (dwie osme , ),                   |

Bach m. p. Csorich m. p. Baumgartner m. p.

(dwie ósme

),

#### 191.

Rozporządzenie Rządu krajowego z dnia 28. Lipca 1852,

wydane do wszystkich urzędów obwodowych wraz z Bukowiną (za równoczesnem udzieleniem odpisu tegoż Naczelnikowi komisyi gubernijalnej w Krakowie),

o utworzeniu nieustającej komisyi asentunku w Konstantynopolu dla zaciągania się w szeregi c. k. austryjackiego wojska poddanych austryjackich do wojska obowiązanych, a w krajach wschodnich prawnie czy nieprawnie przebywających.

Osobne prerogatywy, których poddani austryjaccy w państwie Tureckiem na mocy traktatu używają, wymagają zachowania niektórych względów; atoli większej jeszcze staranności wymaga potrzeba powściągnienia skutecznie ucieczek przed rekrutacyją, mianowicie z austryjackieh krajów koronnych, państwu Tureckiemu przyległych, ażeby uchodzący z tej przyczyny w państwo Tureckie, nie znajdowali tam, jak dotychczas bezpiecznego schronienia.

Naostatek wymagają zarady wielkie niedogodności i dotkliwe szkody, jakie dla przemysłowców austryjackich, którzy w krajach wschodnich posiadają składy produktów swojego handlu i wyrobów fabrycznych, wynikają z tego powodu, że zatrudnieni przy tych składach zawiadowcy i słudzy, dostąpiwszy wieku do służenia w wojsku obowiązanego, przymuszeni są w rodzinne swoje siedlisko, alboteż do najbliższego miejsca naboru udawać się dla stawiennictwa, i tem samem kondycyję swoje opuszczać.

| I. Unterbringung Eines Mannes in einer                                                            | Gemeinde=Kaferne.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Für das eingerichtete Obbach                                                                      | % fr. (brei Achtel), |
| " die Bettfournituren 4                                                                           | s " (vier Achtel),   |
| s Holz und Licht                                                                                  | s " (fünf Achtel).   |
| Wird das Obdach ganz uneingerichtet beigestellt, fo entfallen von obigen $\frac{3}{8}$ fr. hiefür |                      |
| II. Unterbringung Gines Militär=Pferdes<br>Binsftallung.                                          |                      |
|                                                                                                   | En Calm Orderal      |
| Für das Obdach                                                                                    |                      |

Bach m. p. Cforich m. p. Baumgartner m. p.

2/8 , (zwei Achtel).

#### 191.

## Erlaß des Landesguberniums vom 28. Juli 1852,

Beleuchtung .....

an fammtliche Rreisamter mit Ginfchluß ber Bukowina, (unter gleichzeitiger Mittheilung einer Abfchrift an ben Borftand ber Gubernial = Kommiffion in Krakau),

wegen Errichtung einer permanenten Affentirungs = Kommission zu Konstantinopel Behufs der Einreihung der im Oriente sich legal oder illegal aufhaltenden militärpflichtigen österreichischen Unterthanen in das kaiserlich=österreichische Seer.

Die befonderen Vorrechte, welche die österreichischen Unterthanen im türkischen Reiche Traktat gemäß genießen, fordern die Beobachtung mancher Rückschen, noch mehr aber erheischt die allmälige wirksame hinanthaltung der Nekrutirungs-Flucht, namentlich auß den dem türkischen Reiche nächstgelegenen Kronländern Desterreichs, eine Vorsorge, daß Rekrutirungs-Flüchtlinge im türkischen Reiche nicht wie bisher ein sicherres Uspl sinden.

Enolich nehmen auch die bedeutenden Beschwerlichkeiten und empfindlichen Nach=
theile, welche für jene Industriellen Desterreichs, die im Oriente Etablissements ihrer Handels= und Fabrits=Produtte bengen, badurch entstehen, daß die bei diesen Etablisse=
ments beschäftigten Leiter und Diener, sobald sie in das militärpslichtige Alter tre=
ten, in ihre Heimath, oder doch zum nächsten österreichischen Assentirungsplaze, Be=
hufs der Stellung sich begeben, und daher das Geschäft verlassen mussen, eine Ab=
hilfe in Anspruch.

Dla osiągnienia tych wszystkich celów spowodowane zostały Ministerstwa spraw wewnętrznych, wojny, spraw zewnętrznych i handlu, utworzyć w Konstantynopolu nieustającą komisyję naboru dla zaciągania się do c. k. austryjackiego wojska poddanych austryjackich, w państwie Tureckiem prawnie, czy bezprawnie przebywających.

Przepis załączony, zawierający dokładniejsze postanowienia o tej komisyi, udziela się urzędom obwodowym w skutek dekretu wysokiego Ministerstwa spraw wewnetrznych z dnia 21. Lipca r. b. za l. 16693, dla wiadomości i zachowania.

Gołuchowski m. p.

Aneks do nr. 191.

#### Przepis

dla naboru (asentowania) do c. k. wojska poddanych austryjackich w Konstantynopolu.

#### §. 1.

Komisyja naborowa (asentunku) w Konstantynopolu, która na wezwanie c. k. Internuncyjatury każdego razu zebrać się ma, składać się będzie ze strony władz cywilnych z jeneralnego konsula, lub kanclerza konsulatu jeneralnego w Konstantynopolu i lekarza Internuncyjatury, lub innego od c. k. Internuncyjatury ku temu wyznaczonego lekarza cywilnego; ze strony wojskowości zaś z komendanta c. k. statku wojennego w Konstantynopolu znajdującego się, lub tegoż porucznika pierwszego, (oficera detalijowego), z lekarza okrętowego i administracyjnego urzędnika pokładowego, który urząd komisarza wojennego sprawować i sporządzeniem list naborowych trudnić się ma.

#### §. 2.

- C. k. Internuncyjatura każe następujących poddanych austryjackich stawiać przed komisyję naborową:
- 1. Chcących dobrowolnie wstąpić do wojska; przyczem na to uważać należy, że ochotnicy, będący jeszcze małoletnymi, zezwolenie rodziców albo opiekunów swoich złożyć powinni.
- 2. Tych, którzy mając legalne paszporty, w państwie Tureckiem przebywają, i w miejscu rodzinnem do wojska losem powołani byli, jeżeli c. k. Internuncyjatura uwiadomiona była o tem od politycznej władzy stawienniczej rodzinnego ich miejsca, albo sam obowiązany do wojska okoliczność tę oznajmił.
- 3. Tych, których właściwa ich władza stawiennicza, jako przed rekrutacyją zbiegłych wskazała; nakoniec

Bur Erreichung aller dieser Zwede haben sich die Ministerien des Innern, des Krieges, des Aeußeren und des Handels bestimmt gefunden, in Konstantinopel eine permanente Assentirungs-Kommission Behufs der Einreihung der im türkischen Reiche sich legal ober illegal aufhaltenden österreichischen Unterthanen in das kaiserlich söstereichische Heer einzurichten.

Die in der Beilage mitfolgende Borschrift, welche die näheren Bestimmungen über diese Kommission ersehen läßt, erhält das Kreisamt in der Anlage in Folge Erslaßes des hohen Ministeriums des Innern vom 21. Juli I. J. 3. 16693 zur Wifsenschaft und Darnachachtung.

Goluchowski m. p.

Beilage ju Mr. 191.

## Borfdrift

für die Affentirungen biterreichischer Unterthanen in Konstantinopel zu dem F. F. Heere.

#### §. 1.

Die Affentirungs = Kommission zu Konstantinopel, welche über Aufforberung der k. k. Internunziatur von Fall zu Fall zusammen zu treten hat, wird von zivilbehörd= licher Seite aus dem General = Konsul oder General = Konsulats = Kanzler zu Konstantinopel und dem Internunziaturs = Arzte, oder einem andern von der k. k. Internunziatur hiezu abgeordneten Zivil = Arzte, von Seite des Militärs aber aus dem Kommandanten des in Konstantinopel besindlichen k. k. Kriegsfahrzeuges oder dessen Lieutenants (Detail = Ofstzier), aus dem Schissarzte und aus dem Administrazions = Beamten des Bords bestehen, welcher als Kriegsfommissar zu fungiren und die Ausfertigung der Assentissen zu besorgen hat.

#### §. 2.

- Die f. f. Internunziatur wird folgende öfterreichliche Unterthanen der Affentirungs-
- 1. Jene, welche freiwillig in bas Militär eintreten wollen; wobei barauf Be= bacht zu nehmen ist, baß Freiwillige, welche noch minberjährig sind, bie Einwilligung ihrer Aeltern ober Bormunber beizubringen haben.
- 2. Jene, welche mit legalen Paffen versehen, sich im türkischen Reiche befinben, und in ihrer heimath vom Lose zum Eintritte in das Militär berufen worden sind, wenn die f. k. Internunziatur entweder durch die heimathliche politische Stellungsbehörde hievon in Kenntniß geseht wurde, oder der Militärpflichtige selbst hievon die Melbung macht.
- 3. Jene, welche von der heimathlichen politischen Stellungsbehörde als Rekrustirungöflüchtlinge bezeichnet worden find; endlich

4. Bezpaszportowych włóczęgów, nie mających stałego pobytu, i ani własnego majątku, ani uczciwego sposobu zarobkowania: przyczem atoli rozumie się to, iż takowi są w wieku do wojska obowiązanym, są miary stóp 5 i 1 cala, do służby polowej zupełnie zdatnymi. Do wojska obowiązujący wiek jest dla Tyrolczyków od ukończonego roku życia 20. do skończonych lat 25, dla poddanych lombardzko-weneckich od ukończonego roku 20 do nie spełna lat 25; nakoniec dla poddanych z innych krajów koronnych od skończonego roku 20. do skończonych lat 26.

#### §. 3.

Koszta podróży do Konstantynopola obowiązanego do wojska, tenże ponosić będzie.

Jeżeli zaś zbiegły przed rekrutacyją nie majętny, albo losowaniem nie przeznaczony człowiek bezpaszportowy i włóczęga (który jednak ma być miary stóp 5 cala 1, i do służby polowej zupełnie być zdatnym), przez ten lub ów konsulat austryjackie w państwie Tureckiem, z wyjątkiem krajów przy granicy państwa Austryjackiego położonych, schwytanym i do komisyi naborowej do Konstantynopola przystawionym zostanie, wtedy dotyczący Namiestnik zwróci zaliczone koszta transportu z majątku prawnie lub z umowy do zwrotu obowiązanego, a gdyby zwrotu tą drogą osiągnąć nie było można, natenczas z funduszu krajowego.

Ludzi tego rodzaju przebywających w Multanach, na Wołoszczyznie, w Serbii, Bosnii, Hercegowinie i w Albanii zamiast do Konstantynopola, zaraz do komisyi naborowej, w państwie Austryjackiem najbliżej położonej, odstawić potrzeba.

#### §. 4.

Rozstrzygnienie, czyli kto prawnie do wojska stawionym być ma, należy do c. k. Internuncyjatury, tylko o zdatności stawionego rozstrzyga komisyja naborowa.

#### §. 5.

Komisyja naborowa nie powinna zatem wchodzić w powody uwalniające, któreby wnosił do wojska obowiązany, wszakże wciągnąć takowe do protokołu obowiązana.

Protokuł podpisać mają tak wnoszący żałobę, jako i wszyscy członkowie komisyi naborowej, i takowy przedłożyć c. k. Internuncyjaturze, która w razie w §. 2, pod 4 przytoczonym, może do prośby o uwolnienie przychylić się, we wszystkich zaś innych okolicznościach, odwolanie się takowe wraz z uwagami, jeśliby jakie były potrzebne, przeszle dotyczącemu Namiestnikowi, albo Prezydentowi obwodowemu dla pełnienia urzędu, lub w miarę okoliczności, ku przedłożeniu Ministerstwu spraw wewnętrznych.

4. Paßlose, keinen bleibenden Aufenthalt habende, und weder mit eigenem Bermögen versehene, noch sonst einen ehrlichen Erwerb treibende Herumstreicher, vorausgesetzt jedoch, daß sie sich im militärpflichtigen Alter besinden, das Maß von 5 Schuh 1 Zou haben und zu Feldkriegsdiensten vollkommen tauglich sind. Dieses militärpflichtige Alter reicht für Tiroler vom vollstreckten 20. bis zum vollendeten 25. Lebensjahre; für lombardisch venezianische Unterthanen vom vollstreckten 20. bis zum nicht vollstreckten 25. Lebensjahre; endlich für Angehörige aller übrigen Kronländer vom vollstreckten 20. bis zum vollendeten 26. Lebensjahre.

#### §. 3.

Die Kosten ber Zureise bes Militärpflichtigen nach Konstantinopel hat er felbst zu tragen.

Wenn aber ein vermögensloser Rekrutirungsstüchtling, ober ein vom Lose nicht getroffener Pastoser und Vagabund (welcher lettere jedoch das Maß von 5 Schuh 1 Zoll haben und vollkommen feldtriegsdiensttauglich sehn muß) von einem österreischischen Konsulate im türkischen Neiche, mit Ausnahme der nächst der Grenze des österreichischen Staates gelegenen Länder, aufgegriffen und nach Konstantinopel zu der Assentiungs Kommission gestellt wird, so wird der betreffende Statthalter den Ersat der vorgeschossenen Transportskosten aus dem Vermögen des sonst gesetzlich oder vertragsmäßig Ersatpslichtigen, und im Falle auf diesem Wege der Ersat nicht eingebracht werden konnte, aus dem Landeskonde leisten.

Aus der Moldau, Wallachei, aus Serbien, Bosnien, der Herzegowina und Albanien sind derlei Leute statt nach Konstantinopel, gleich zu der im österreichischen Staate nächstgelegenen Affentirungs = Kommission zu stellen.

#### §. 4.

Die Entscheidung über die gesetzliche Eignung zur Abstellung in das Militär steht der f. f. Internunziatur zu; — nur über die Lauglichkeit des Borgeführten hat die Affentirungs = Kommission zu entscheiden.

#### §. 5.

Auf die von einem Militärpflichtigen etwa vorgebrachten Befreiungsgründe hat daher die Affentirungs = Kommission nicht einzugehen, wohl aber ist dieselbe gehalten, sie zu Protokoll zu nehmen.

Das Protofoll ist sowohl von dem Beschwerdeführer, als von allen Affentirungs= Rommissionsgliedern zu untersertigen und der k. k. Internunziatur vorzulegen, welche in dem Falle zu 4 des S. 2 einem solchen Befreiungs-Einschreiten Folge geben kann, in allen anderen Fällen aber diese Berufung mit den allfällig erforderlichen Bemerkungen dem betreffenden Statthalter oder Kreispräsidenten zur Amtshandlung, oder nach Umständen zur Borlegung an das Ministerium des Innern übersenden wird.

Miara wzrostu ludzi naborowych, jeżeli należą do dwóch pierwszych klas wieku, powinna przynajmniej wynosić 4 stóp cali 11, w starszym zaś wieku najmniej stóp 5 cal 1.

Tylko majtków z profesyi, gdyby z dwóch pierwszych klas wieku już wyszli, brać można do korpusu majtków z wzrostem 4 stóp 11 cali, nigdy jednak niżej tej miary, i to tylko, jeżeli są wreście zdrowi i silnej budowy ciała.

#### S. 7.

Stawienie pod miarę i oględziny lekarskie człowieka stawionego przed komisyją naborową, z zachowaniem największej przyzwoitości przedsiębrać się mające, dziać się ma w obecności wszystkich członków komisyi.

Przy oględzinach postępować należy podług instrukcyi o rewizyi rekrutów z roku 1838.

Główna komenda marynarki zaopatrzy komisyję w potrzebną ilość egzemplarzów tej instrukcyi.

#### S. 8.

Lekarz wojskowy, przedsięwziąwszy oględziny, wyrzecze, czy obejrzanego znalazł do służby wojskowej zdatnym, lub niezdatnym.

Jeżeli lekarz wojskowy uzna zdatnym obejrzanego, wtedy dalsze oględziny nie są więcej potrzebne, a uznany za zdatnego ma być asentowany.

Jeżeli zaś lekarz wojskowy, którego obowiązkiem jest w takowem osądzeniu zachować najsciślejszą sumienność, wyrzecze, iż obejrzany jest niezdatnym, natenczas oglądnie go jeszcze nanowo lekarz cywilny.

Jeżeli lekarz cywilny ze zdaniem lekarza wojskowego nie zgodzi się, nastąpić ma narada wszystkich członków komisyi, a większość głosów rozstrzygnie.

Rozstrzygnienie to wpisane ma być do listy naborowej z wymienieniem członków komisyi, którzy za — i którzy przeciw asentowaniu głosowali.

#### §. 9.

Za wady w oczy wpadające, na których się każdy poznać może, odpowiedzialni są wszyscy członkowie komisyi naborowej, którzy za przyjęciem głosowali, za takie atoli wady, do których osądzenia potrzebne są wiadomości lekarskie, lekarze za asentowaniem głosujący. Das Körpermaß der zu Affentirenden hat, wofern dieselben den zwei ersten Alterstlassen angehören, aus mindestens 4 Schuh 11 Boll, bei höherem Alter aber aus mindestens 5 Schuh 1 Zoll zu bestehen.

Nur Matrosen von Profession dürfen auch, wenn sie bereits aus den zwei ersten Alterstlassen getreten wären, mit dem Maße von 4 Schuh 11 Boll, jedoch in keinem Falle unter dieser Größe zum Matrosen=Korps dann affentirt werden, wenn sie sonst gesund und von rüftigem Körperbau befunden werden.

#### S. 7.

Die Messung und die mit möglichster Beobachtung der Schicklichkeit vorzuneh= mende ärztliche Untersuchung des der Assentirungs=Kommission Borgeführten hat im Beisepn sämmtlicher Kommissionsglieder Statt zu finden.

Bei der ärztlichen Untersuchung ist nach der Rekruten = Visitirunge = Instrukzion vom Jahre 1838 vorzugehen.

Das Marine = Ober - Rommando hat die Rommiffion mit den erforderlichen Exemplaren dieser Instrukzion zu versehen.

#### §. 8.

Der Militär-Arzt spricht nach ber von ihm vorgenommenen ärztlichen Untersuschung aus, ob er ben Untersuchten zur Militärbienstleistung tauglich ober untauglich finde.

Erflärt der Militar - Argt ben Untersuchten für tauglich, fo findet feine weitere Untersuchung Plat, und der tauglich Befundene wird affentirt.

Wenn hingegen der Militär= Arzt, welcher verpflichtet ist, bei der Beurtheilung nach strengster Gewissenhaftigkeit vorzugehen, die Untauglichkeit des Untersuchten auß= spricht, ist Letzterer von dem Zivil = Arzte neuerlich zu untersuchen.

Stimmt der Zivil = Arzt der Erklärung des Militärarztes nicht bei, so hat eine Berathung sämmtlicher Kommissionsglieder zu erfolgen, und die Stimmenmehrheit entsscheidet.

Diese Entscheidung ist mit Angabe ber Kommissionsglieder, welche für — und welche gegen die Assentirung gestimmt haben, in der Affentirungs = Liste zu bemerken.

#### §. 9.

Für augenfällige, Jedermann einleuchtende Gebrechen find alle Affentirungs-Kommissionsglieder, die für die Annahme gestimmt haben, — für solche Gebrechen aber, zu deren Beurtheilung ärztliche Kenntnisse erfordert werden, die für die Affentirung stimmenden Aerzte verantwortlich. Na osobach z wadami do wyleczenia łatwemi, należy podług okoliczności i za doradą lekarza, albo na pokładzie statku wojennego w Konstantynopolu stacyjonowanego, albo w jakim szpitalu przedsięwziąć próbę leczenia.

Asentowanie takiego nastąpić ma dopiero po wyleczeniu, koszta leków za osoby, które po przedsięwziętem leczeniu uznane będą niezdatnemi do służby polowej, jeżeli leczenie odbywało się na pokładzie c. k. statku wojennego, funduszowi wojskowemu, w innym razie funduszowi szpitalnemu za wykazaniem tychże dotyczącemu Namiestnictwu, przez toż Namiestnictwo zwrócone być mają.

#### §. 11.

Osoby komisyi naborowej przedstawione i za zdatne do wojska uznane, (wyjąwszy samokaleczników i zbiegłych przed rekrutacyją), mogą za złożeniem taksy uwolnić się od służby wojskowej.

Taksa ta od ludzi rodem z Galicyi i Bukowiny, z Węgier, Siedmiogrodu, Kroacyi, Slawonii, Dalmacyi i Wojewodiny, ustanowiona jest na 500 złr., od ludzi rodem z królestwa Lombardzko-Weneckiego na 700 złr., od tych, co się we wszystkich innych krajach koronnych rodzili, na 600 złr. w mon. kon.

#### S. 12.

Taksę uwolnienia można każdego czasu przed naborem, po tym zaś tylko we 3 dni złożyć, a to do kasy okrętowej statku wojennego w Konstantynopolu stacyjonowanego, który o tem główną Komendę marynarki zawiadomić ma w tym celu, aby taż zarządziła wypłatę równej kwoty do kasy wojennej Tryjestyńskiej.

Kasa wojenna Tryjestyńska wystawi poświadczenie wypłaty i przeszle takowe właściwemu pułkowi okręgu werbowniczego, który natenczas wygotowawszy dokument uwolnienia od służby, takowy uwolnionemu drogą przyzwoitą ku legitymacyi tegoż odeszle.

#### §. 13.

O każdej uchwałe komisyi naborowej, bądź takowa orzeka przyjęcie, bądź uznanie niezdatności przedstawionego, Namiestnik lub Prezydent obwodowy jak najspiesznej dosłaniem sporządzonej listy asentunkowej zawiadomiony być powinien.

#### §. 14.

Ludzie przez komisyję naborową do służby polowej zdatnemi uznani, w pułkach piechoty werbowniczego ich okręgu asentowani być powinni. Wyjęci są tylko majtkowie, rybacy i tacy ludzie, którzy rozumieją się na jakiej

Mit leicht heilbaren Gebrechen behaftete Individuen find, nach Umständen und nach dem Einrathen der Aerzte, entweder am Bord des in Konstantinopel stazionirten Kriegsfahrzeuges, oder in einem Spitale einem Heilungsversuche zu unterziehen.

Die Affentirung hat in diesem Falle erst nach erfolgter Heilung zu geschehen. Die Heilungskoften für die nach vorhergegangener ärztlicher Behandlung nicht friegs= biensttauglich befundenen Individuen werden, sofern der Heilversuch am Bord des k. k. Rriegsfahrzeuges vorgenommen worden wäre, dem Militär-Konde, sonst aber dem Spitalsfonde gegen Ausweisung an die betreffende Statthalterei von derselben ersetzt.

#### §. 11.

Die der Affentirungs-Kommission vorgestellten friegsdiensttauglich befundenen Individuen (Selbstverstümmler und Refrutirungsstüchtlinge ausgenommen) können sich durch den Erlag der Tare von dem Militärdienste befreien.

Diese Tare ist für die aus Galizien und der Bukowina, aus Ungarn, Siebenburgen, Kroazien, Slavonien, Dalmazien und der Woiwodina gebürtigen Leute auf 500 fl., für die aus dem lombardisch - venezianischen Königreiche Gebürtigen auf 700 fl., und für die aus allen übrigen Kronländern Gebürtigen auf 600 fl. Convenzions-Münze festgesest.

#### §. 12.

Die Befreiungstare kann zu was immer für einer Zeit vor der Affentirung, nach derselben jedoch nur binnen 3 Tagen, und zwar in die Schiffskasse des in Konsstantinopel stazionirten Kriegsfahrzeuges erlegt werden, welches hievon das Marines Oberkommando zu dem Ende verständigt, damit dasselbe den gleichen Betrag zur Kriegskasse in Trieft einstießen mache.

Die Kriegskasse in Triest stellt darüber den Abfuhröschein aus, und schickt dens selben dem betreffenden Werbbezirks-Regimente zu, welche sodann die Enthebungs-Urkunde aussertigt und sie dem Losgekauften im entsprechenden Wege zu seiner Lesgitimazion zukommen läßt.

#### §. 13.

Von jedem Beschlusse der Affentirungs=Kommission, er mag die Affentirung oder die Erklärung der Untauglichkeit des Vorgeführten enthalten, ist der betreffende Stattshalter oder Kreispräsident mit thunlicher Beschleunigung durch Zusendung einer Aussfertigung der Affentliste in die Kenntniß zu sehen.

#### S. 14.

Die von der Affentirungs = Kommission triegsdiensttauglich besundenen Individuen sind zu ihren Werbbezirks = Infanterie = Regimentern zu assentiren. Gine Ausnahme hat nur bei Matrosen, Fischern und solchen Leuten Statt, die eine in die Arsenals= 130\*

profesyi odnoszącej się do robót arsenałowych; tych asentować należy albo do korpusu marynarki, albo do innego korpusu, oznaczonego przez oficera marynarki, będącego członkiem komisyi naborowej.

#### §. 15.

Po załatwionym naborze należy naborowego ze strony wojskowości zaprzysiądz, poczem tenże, jeżeliby do korpusu marynarki był asentowany, a przy tym korpusie, na pokładzie c. k. statku wojennego w Konstantynopolu stacyjonowanego był brak w stanie normalnym, zaraz do stanu załogi okrętowej wziętym, i o tem głównej Komendzie marynarki raport uczyniony być powinien.

Jeżeli na pokładzie w mowie będącego c. k. statku wojennego przy korpusie marynarki, do którego człowiek był asentowany, nie ma braku, tedy tenże na pierwszym austryjackim wojennym lub kupieckim statku, do Tryjestu odchodzącym, tamże odesłany i do dotyczącego korpusu marynarki oddany być ma. Gdyby zaś nabor uczyniono na rachunek właściwego pułku okręgu werbowniczego, naborowego tym samym sposobem do Tryjestu odesłać i tam go do domu transportowego dla odesłania go do swego pułku, jak porządek każe, oddać należy.

#### §. 16.

Dopóki nie wydarzy się sposobność wysłania do Tryjestu, należy zostawić takiego na pokładzie statku wojennego w Konstantynopolu stacyjonującego, gdzie, wyjąwszy wypadek przytoczony w paragrafie poprzedniczym, (w którym do stanu załogi okrętu wojennego wziętym być ma, i całą należytość majtka, artylerzysty, lub piechotnego marynarskiego pobicra), lenik szeregowca piechoty linijowej i strawne okrętowe po 20 kr. dziennie, jednak bez dodatku krajowego, otrzymując, z tego, jak porządek przepisuje, utrzymywanym będzie.

#### §. 17.

Tęż samę należytość dostawać ma podczas przeprawiania asentowanego z Konstantynopola do Tryjestu, jeżeli transport dzieje się na ces. król. statku wojennym.

## §. 18.

Jeżeli przeprawa odbywa się parowcem austryjackiego Llojda, lub austryjackim okrętem kupieckim, natenczas z dotyczącym okrętem, za dołożeniem się jeneralnego konsulatu konstantynopolitańskiego, zawrzeć należy kontrakt o przeprawieniu, w którym jednak razie za przewiczienie, pomieszczenie i żywienie jednego człowicka, nigdy więcej jak po 20 kr. dziennie dawać nie należy.

Oprócz tego, lenik szeregowca piechoty linijowej, bez dodatku krajowego, każdemu na rękę wypłacać należy.

Arbeiten einschlägige Profession verstehen; diese sind entweder zum Matrosen=Korps, oder zu einem anderen von dem bei der Assentirungs=Kommission als Mitglied fun=girenden Marine=Ofstzier zu bezeichnenden Marine=Korps zu assentiren.

#### §. 15.

Nach erfolgter Affentirung ist der Affentirte von Seite des Militärs in Eid zu nehmen, worauf er, wenn er zu einem Marine = Korps affentirt wurde, und wenn bei diesem am Bord des in Konstantinopel stazionirten f. f. Kriegsfahrzeuges auf den normirten Stand ein Abgang bestände, sogleich in den Schisssbemannungs=Stand aufzunehmen und davon dem Marine = Ober = Kommando die Anzeige zu erstatten sepn wird.

Besteht am Bord des gedachten k. k. Kriegsfahrzeuges bei dem Marine-Korps, zu welchem der Mann assentirt worden ist, kein Abgang, so ist derselbe mit dem ersten nach Triest abgehenden österreichischen Kriegs= oder Handelsschiffe nach Triest abzuschicken und dem betreffenden Marine-Korps zu übergeben. — Wäre die Assentirung aber auf das betreffende Werbbezirks=Regiment erfolgt, so ist der Assentirte auf dieselbe Art nach Triest zu befördern, und daselbst dem Transports=Sammel=hause ordnungsmäßig zur Abschickung zu seinem Regimente zu übergeben.

#### §. 16.

Bis sich die Gelegenheit zur Abschickung nach Triest ergibt, ist der betreffende Mann am Bord des in Konstantinopel stazionirten Kriegsfahrzeuges zu belassen, wosselbst er, den im vorhergehenden Paragraphe erwähnten Fall ausgenommen (in welschem er in den Bemannungsstand des Kriegsfahrzeuges aufzunehmen ist, und die volle Gebühr eines Matrosen, Marine Mrtilleristen oder Marine Infanteristen zu beziehen hat), die Löhnung eines Gemeinen der Linien Infanterie und das tägliche Schiffsstosstgeld von 20 fr., jedoch ohne den Landeszuschuß zu erhalten hat, und davon ordenungsmäßig zu verpstegen ist.

#### §. 17.

Dieselbe Gebühr hat er mährend der Ueberfahrt von Konstantinopel nach Triest zu empfangen, wenn die Ueberschiffung auf einem f. f. Kriegsfahrzeuge geschieht.

#### §. 18.

Wird die Uebersahrt mittelst eines Dampsers des österreichischen Lloyd oder mittelst eines österreichischen Handelsschiffes bewirkt, so ist mit dem betreffenden Schiffe mit Intervenirung des General-Konsulates in Konstantinopel ein Ueberschiffungs-Kontrakt abzuschließen, in welchem Falle aber nie mehr als höchstens 20 kr. täglich pr. Mann für Uebersahrt, Unterkunft und Verpslegung auszubedingen sind.

Die Löhnung eines Gemeinen ber Linien = Infanterie ohne Landeszufcuß ift bem Manne überdieß auf die Hand zu erfolgen.

Umówiona zapłata za przeprawę w razie wymienionym w paragrafie poprzedzającym zaliczoną być ma statkowi przewożącemu po przybyciu do Tryjestu z tamecznej kasy wojennej na rachunek dotacyi wojskowej, jeśli kto asentowany był do pułku swojego werbowniczego okręgu; inaczej, to jest, jeżeli nabor uskuteczniono dla korpusu marynarki, wynagrodzenie kosztów przewozu uiszczone będzie na rachunek dotacyi marynarki.

#### S. 20.

Gdyby kto przez komisyję naborową w Konstantynopolu wziętym był w skutek rekwizycyi, któraby się nienależną okazała, natenczas koszta skarbowi zrządzone na ponoszącym winę poszukiwać potrzeba.

#### 192.

# Rozporządzenie c. k. najwyższej władzy policyjnej z dnia 29. Lipca 1852,

(Dziennik praw państwa, część XLVIII., nr. 157, wydana dnia 11. Sierpuia 1852),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

#### względem wykazów podróżowych ze strony uprawnionych furmanów i ich parobków.

Najwyższa władza policyjna rozporządza, ze względu na publiczną spokojność, porządek i bezpieczeństwo, zgodnie z Ministerstwem spraw wewnętrznych, iż począwszy od dnia 1. Września r. b., uprawnieni furmani i ich parobcy, tak jak inni podróżni, opatrzeni być winni paszportem legalnym, lub też kartą rodzimej przynależności, należycie zawidowaną.

Kempen m. p.

Der bedungene Ueberschiffungslohn ist in dem im vorhergehenden Paragraphe erwähnten Falle dem überführenden Fahrzeuge nach der Ankunft in Triest aus der dortigen Kriegskasse für Rechnung der Militär=Dotazion zu erfolgen, wenn der betreffende Mann auf sein Werbbezirks=Regiment affentirt worden wäre; sonst aber, wenn nämlich die Affentirung zu einem Marine=Korps geschehen wäre, ist die Vergütung der Uebersahrtkosten auf Rechnung der Marine=Dotazion zu leisten.

#### §. 20.

Sollte irgend ein Individuum von der Affentirungs = Kommission zu Konstantinopel in Folge einer sich unstatthaft erweisenden Requisizion assentirt worden sehn, so sind die dem Staatsschaße erwachsenen Kosten von dem Schuldtragenden hereinzubringen.

#### 192.

Verordnung der obersten Polizei = Behörde vom 29. Juli 1852,

(im Reiche : Gefeholatte, XLVIII. Stud, Dro. 157, ausgegeben am 11. August 1852),

wirkjam fur alle Rronlander,

wegen der Reise Regitimazionen berechtigter Fuhrlente und ihrer Anechte.

Die oberste Polizei-Behörde findet aus Ruchfichten für die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit, einverständlich mit dem Ministerium des Inneren, zu verordenen, daß vom 1. September dieses Jahres an, berechtigte Fuhrleute und deren Knechte gleich anderen Reisenden mit einem legalen Paße, oder mit einem gehörig vidirten Seismatscheine sich zu versehen haben.

Rempen m. p.

Rozrządzenie Ministerstwa finansów z dnia 31. Lipca 1852,

(Dziennik praw państwa, część XLVIII., nr. 158, wydana dnia 11. Sierpnia 1852),

obowiązujące we wszystkich krajach koronnych,

mocą którego ustanowionym zostaje dziesięć - procentowy aliaż srebra monetowego w talarach, w zlotówkach reńskowych, w cwancygierach i półcwancygierach.

Najwyższem postanowieniem z dnia 29. Kwietnia 1852, raczył Najjaśniejszy Pan Jego C. K. Apostolska Mość rozkazać: "ażeby bezwłocznie, wszakże "bez wszelkiej dalszej zmiany w niniejszym systemie bicia monet, aliaż sre"bra monetowego na dziesięć procentów ustanowionym został, i ażeby stopnio-"wo tak wybijanie monet z srebra w sztabach się znajdującego, jakoteż prze"formowanie dawniejszych monet, podług tego systemu przeprowadzonem było."

W skutek tego najwyższego więc rozkazu zaprowadzonem zostało takie zarządzenie, iż na przyszłość talary konwencyjne dwureńskowe (wyłącznie atoliż talarów Maryi Teresy, li tylko dla handlu z Oryjentem przeznaczonych, względem których żadna nie zachodzi zmiana), tudzież monety srebrne jednoreńskowe, dalej monety srebrne dwudziesto- i dziesięcio-krajcarowe, podług mieszaniny dziewięciu dziesiątych srebra czystego z jedną dziesiątą miedzi, bez zmiany w próbie ich srebra czystego, ustanowionej wedle stosunku dwudziestu złotych reńskich do grzywny kolońskiej lub dwudziestu czterech złotych reńskich do grzywny wiedcńskiej, będą przeprowadzone i oraz podług tej samej wagi i średnicy bite, jak monety srebrne równej wartości w królestwie Lombardzko-Weneckiem, najwyższym patentem z dnia 1. Listopada 1823 r. zaprowadzone (scudo, mezzo scudo, lira i mezza lira).

Wedle tego mieszaniny stosunku, zaprowadzonego w niektórych z Austryją graniczących państwach (w południowo-niemieckich państwach, związek monetowy stanowiących, w Szwajcaryi, Sardynii, Parmie, Modenie i w państwie Papiezkiem), niemniej we Francyi i Belgii, różnić się będą monety od dawniejszych w wadze i w średnicy.

Dotychczas były bite dwu- i jedno-reńskowe złotówki z mieszaniny o pięciu szóstych srebra czystego a jednej szóstej miedzi, dwudziesto-krajcarówki z mieszaniny o siedmiu dwunastych srebra czystego a pięciu dwunastych miedzi, nareszcie dziesięcio-krajcarówki z jednej części srebra czystego a jednej części miedzi.

Na przyszłość już monety takowe bite będą z mieszaniny o dziewięciu częściach srebra czystego a jednej części miedzi.

## Erlaß des Finanzministeriums vom 31. Juli 1852,

(im Reichs - Gefegblatte, XLVIII. Stud, Rr. 158, ausgegeben am 11. August 1852),

wirksam für fammtliche Rronlander,

womit die Legirung des Mungfilbers fur Thaler, Gulden, Zwanziger und Zehner auf zehn Perzent festgesest wird.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 29. April 1852 geruhten Seine k. k. Apostolische Majestät zu besehlen, "daß ungefäumt, jedoch ohne weitere Aenderung in dem gegenwärtigen Ausmünzungs-Systeme, die Legirung des Münzsilbers auf zehn Perzent des Gewichtes gesetzt werde, und daß successive die Ausprägung des vorhandenen baren Silbers, so wie die Umprägung der alten Münzen nach diesem Systeme eintrete."

Dieser Allerhöchsten Anordnung gemäß wurde die Einleitung getroffen, daß fünftig die Konvenzions - Thaler zu zwei Gulben (jedoch mit Ausschluß der bloß für den Handel mit dem Oriente bestimmten Maria - Theresen - Thaler, an welchen nichts geändert wird), dann die Silbermünzen zu Einem Gulben, zu zwanzig Kreuzer und zu zehn Kreuzer nach dem Mischungsverhältnisse von neun Zehntheie len Feinfilber und einem Zehntheile Rupfer, ohne Aenderung ihres, nach dem Verhältnisse von zwanzig Gulden zur kölnischen Mark, oder von vierundzwanzig Gulden zur Wiener Mark, festgesetzten Gehaltes an Feinsilber, ausgebracht und auch in Absicht auf Gewicht und Durchmesser den mit dem Allerhöchsten Patente vom 1. November 1823 im lombardisch venezianischen Königreiche eingeführten Silzbermünzen gleichen Werthes (Scudo, mezzo Scudo, Lira und mezza Lira) gleich ausgeprägt werden.

Nach diesem Mischungsverhältnisse, welches in mehreren an Desterreich grenzenden Staaten (die den Münzverein bildenden süddeutschen Staaten, die Schweiz, Sardinien, Parma, Modena, Kirchenstaat), sowie in Frankreich und Belgien in Unswendung steht, werden die neuen Münzen sich im Gewichte und Durchmesser von den älteren unterscheiden.

Bisher wurden nämlich die Zwei- und Gin- Guldenstücke aus einer Metallmischung von fünf Sechsteln Feinsilber und einem Sechstel Kupfer, die Zwanzigkreuzer-Stücke aus einer Mischung von sieben Zwölftel Feinsilber und fünf Zwölftel Kupfer, endlich die Zehnkreuzer-Stücke aus einem Theile Feinsilber und einem Theile Kupfer geprägt.

Rünftig werden diese Münzen aus einer Metallmischung von neun Theilen Fein= filber und Einem Theile Kupfer erzeugt werben.

Ponieważ przy ustanowieniu wartości monet srebrnych przymieszanie miedzi w obrachunek nie wchodzi, zostaje przez to, iż monety rzeczone na przyszłość mniej miedzi zawierać będą, wartość ich wewnętrzna niezmienną.

Waga summy o 500 złr. wynosiła dotąd:

- w talarach i złotówkach reńskowych 12 funtów 16% łót.,

| Dotad | średnica | talara wynosiła    | 17,5 | linij | wiedeńskich |
|-------|----------|--------------------|------|-------|-------------|
|       | 92       | złotówki reńskowej | 14   | 27    | <b>?</b> ?  |
|       | 23       | cwancygiera        | 12   | 27    | 27          |
|       | 27       | półewaneygiera     | 10   | 27    | 27          |

#### Odtad zaś:

średnica talara wynosić będzie 17, 31 linij wiedeńskich

- " złotówki reńskowej..... 13,67 "
- " cwancygiera..... 10, 02 " "
- " półcwancygiera...... 8, 20 "

albo 38, 30, 22 i 18 millimetrów (atomi) miary metrycznej, w królestwie Lombardzko-Weneckiem zaprowadzonej.

Postanowienia niniejsze podają się do wiadomości z tem nadmieniem, iż czas wydania nowych monet później ogłoszonym będzie.

Baumgartner m. p.

Da bei der Werthberechnung der Silbermunzen der Kupfergehalt außer Anschlag bleibt, so wird dadurch, daß diese Münzen künftig eine geringere Menge an Kupfer enthalten, ihr innerer Werth nicht geändert.

Das Gewicht einer Post zu 500 Gulben betrug bisher

in Thalern und Gulbenftuden 12 Pfund 16 %,0 Loth,

" Zwanzigern 17 " 287/19 " und

" Zehnern 20 "  $28\frac{2}{10}$  " bes Wiener Handelsgewich=

tes; nach bem neuen Mischungsverhältnisse wird eine Post von 500 Gulben in einer jeden dieser Münzsorten basselbe Gewicht, nämlich 11 Pfund  $19\frac{2}{10}$  Loth haben.

Biober hatte

Ein Thaler = Stud 17,5 Wiener Linien Durchmeffer

Ein Behner 10 " "

#### Runmehr wird ber Durchmeffer

Eines Thaler = Studes mit 17,31 Wiener Linien

Gines Gulben = Studes , 13,67 ,

Eines Zwanzigers " 10,02 "

Eines Zehners " 8,20 "

ober mit 38, 30, 22 und 18 Millimeter (Atomi) bes im lombarbisch = venezianischen Ronigreiche eingeführten metrischen Maßes festgesest.

Diese Bestimmungen werden mit bem Bemerken kundgemacht, daß ber Zeitpunkt ber Ausgabe ber neuen Munzen nachträglich befannt gegeben werden wirb.

Baumgariner m. p.

the many words and the time to be a like